# ALSATIA



1.327





# Alsatia

1875-1876

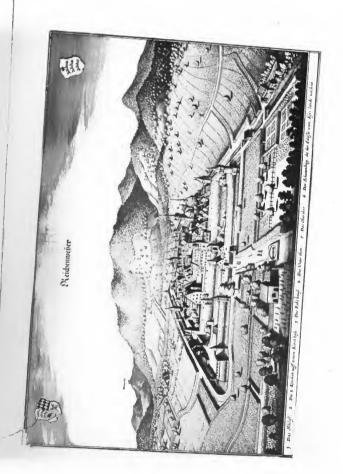



# Neue Beiträge

0

Bur

elfässischen Landes-, Rechts- und Sittengeschichte, Sage, Sprache und Literatur.

1875-1876

Berauegegeben von

August Stöber.

(Mit Abbilbungen.)

D. Colmar Berlag von E. Barth, Buchhändler. 1876 13556:10 Ger 27.2 M. 27.3.50

> 1817, April 20. Subscription fund.

# Vorwort.

Mehrsach ausgesprochenem Bunsche gemäß, hat der Herausgeber der Alfatia ein spstematisches Gesammtregister der zehn ersten Bände, in einem besondern Hefte veröffentlicht; es umsfaßt fünszehn Seiten. Den Freunden unserer heimatlichen Geschichte und Literatur, in deren verschiedenen Berzweigungen, ist es dadurch erleichtert worden, einen Ueberblick über unsere bisherigen Leistungen zu erhalten, und dient ebenso mit zum Beweise daß seit, dem Beginne der Sammlung, im Jahr 1850, der Herausgeber und seine getreuen Mitarbeiter das aufgestellte Programm nach allen Seiten hin ausgeführt haben.

Dieß ift beziehungsweise auch wieder der Fall bei dem neuen Bande, den wir dem Bohlwollen des elfässischen Publizlums empsehlen. Die Reichhalttgkeit des Inhaltes, sowie die artistischen Beigaben, welche letztere einen nicht unbedeutenden Zuwachs von Kosten verursachten, mögen beweisen wie sehr es uns am Gerzen liegt dieses Wohlwollen je mehr und mehr zu perdienen.

Schlieglich muffen wir bas Bebauern aussprechen, baß ber vom Berleger festgesette Umfang bieses Banbes es uns nicht ermöglichte zwei größere trefsiche Beitrage unserer

Freunde X. Mossmann und Rudolf Reuß auszunehmen; sie werden den nächsten Alsatiaband schmücken. Meine vielleicht über Gebühr ausgedehnte Arbeit über den Klapperstein 2c., so wie die Reimchronik über die "burgundische Sistorie", haben einen größern Raum eingenommen als den vorläusig dasür berechneten. Die Aufnahme der erstern kann ich damit entschuldigen, daß ich sie seit einigen Jahren schon bereit gehalten aber mehrmals zurückgelegt habe, um den Arbeiten Anderer eine Stelle einzuräumen, daß sie mir aber seitdem von mehreren Seiten her begehrt wurde. Für die Mittheilung von Hans Erhart Tusch's Reimchronik ist wohl, in Betracht der im Juni dieses Jahres zu haltenden vierten Jahrhundertseier der Schlacht von Murten, keine weitere Entschuldigung nöthig.

Mülhaufen, 6. Marg 1876.

Der Berausgeber.

# Alphabetisches Verzeichniß

## ber bisherigen Mitarbeiter ber Alfatia.

Berbellé Karl. Bischoff Gottlieb. Breich Johann. Chauffour Ignaz. Christophorus (Stoffel).

- + Cofte Alphonse. Courvoisier Albert. Dietrich J.
- † Doll Mathias.
- † Engelhardt Morig.
  Ensfeder Eduard.
  Ehrlen Gustav.
  Ehrmann Friedrich.
  Ehrsam Vieldaus.
  Bischer Dagobert.
  Flaxtand Friedrich.
  Frantz F. G.
  Frantz Philipp.
  Gerard Ch.
  Grand Kats.
- + Göpp Pf. Sanauer A.
- † Heitz F. K. † Heitz J. H.
- Hoffmann Karl. Hoffmann Pf. + Hugot L. Ph.
- Ingold A. J. Jäger August. Jäger Friedrich. Kienten Heinrich.
- + Rirfdleger Friedrich.

- † Rlein Theodor.
- † Kleit, Biblothefar. Lau Johann. Lucius Pf.
- Maltahn Freiherr von. † Matter Lafah
- † Matter Jatob. Mertlen, Alfred. Michel August. Michel Daniel. Mohmann Xaver
- † Mäder Albert. Mähly Jakob. Mihl Gustav.

Mihl Guftav. Ohlever 3.

- † Oftermann Jof. B. G.
- † Otte Fr. (G. Zetter.) P. A. M. Nathgeber Julius. Reuß Aubolf. Mingel Jakob. Rosenstiel Eduard.
- † Roth R. L.
- † Röhrich T. W. Schmidt Karl. Schneegans Henriette. † Schneegans Ludwig.
- Sée Julian.
  Stöber August.
  Stoffel J. G.
  Wendling Edmund.
  Zimberlin Pf.
  Zingerse Zgnaz.

# Bier Briefe

pon

# Johann Friedrich Oberlin,

ebem. Pfarrer im Steinthal.

Mus ben Jahren 1776, 1782 und 1786,

Mitgetheilt

pon

Henriette Schneegans.

# Vorwort.

Mabemoifelle Benriette Schneegans, von Strafburg. hatte bie Gute bem Berausgeber ber Alfatia breizehn ungebrudte Briefe bes ehrmurbigen Batrigroben bes Steinthals. Bf. Oberlin's, in ber Originalhanbichrift mitzutheilen : amei berfelben, aus ben Jahren 1776 und 1782, find an feine Mutter gerichtet; zehn an Mab. Schwarz, geb. Megler, einer Tante ber Mabem. Schneegans, aus ben Jahren 1786, 1792, 1793 und 1818; einer an Grn. Schwarz, aus bem Jahr 1807. Davon hat ber Berausgeber nur vier Briefe gur Beröffent=, lichung paffend gefunden, ba sich bie andern zu speciell mit perfönlichen Berhältniffen ber Abreffaten beschäftigen. Die bier gegebenen laffen Oberlin in feiner vollen iconen Originalität erscheinen: als ergebenen Cohn; als gartlichen Bater; als ftrenggläubigen aber auch Anderer Redlichkeit in Glaubens: fachen anerkennenden Theologen; als treuen Seelforger und Wohlthater feines Steinthals, für beffen geiftige und materielle Verbefferungen er ftets mit Rath und That, mit ber größten Opferwilligfeit bis an fein Enbe fortwirkte.

Der Berausgeber.

### Oberlin an feine Mutter, geb. Fels.

(lleber ben Tob eines Töchterleins.)

Walbersbach 1 ben 7. Nov. 1776.

#### Liebe Mamma!

Berwichenen Samstag ben 2ten hat sich unser Salome Friedricke an einem hestigen Durchbruche gelegt, ben folgenben Sonntag war es in großer Litze.... Am Mitwoch um 2 Uhr nachmittag starb es so sanft als ein Mensch nur einsschlafen kann...

In allen schmerzen, in benen es sich, als ein Wurm krümmte, war es, sobald es zu sich kam, höslich, und begehrte alles mit dem Vorwort s'il vous plait. Ich habe nie, vielleicht kaum Cinmal, das Glück gehabt es ben sich zu sehen, wann ich zu hm kam. Am Dienstag fragte es etliche mal « n'est-ce pas, Dieu me guérira? » Am Mitwoch vielleicht anderthalb stunden vor seinem hiesigen Ende, da es schon Todesgestalt und einigen Todesgeruch hatte, sieng es laut einige Worte seines Tischegebetes zu beten an, wollte auch noch laut singen, der Ton und die Bewegung der Lippen verlohren sich aber gleich.

Spater ichrieb Oberlin immer Baldbach. D. S. . Bir bemerken bier, ein für allemal, bag bie mit D. S. bezeichneten Anmertungen vom herausgeber ber Alfatia herruhren; biejenigen, welche diese Bezeichnung nicht haben, gehören ben verehrten Mitarbeitern an, wenn nicht andere Bezeichnungen angegeben werben.

Vor etwan acht Tagen hatte es bei ber Conductrice 1 von ohngesehr die Kaar Verse aus Drélincourt Sonets, die uns die Frau Tante 2 in die Hände gegeben, gelernt:

Adieu, mes chers parents, mes amis précieux, Je monte à notre Dieu, je monte à notre père; Mes combats sont finis; je sors de la misère! Et j'échange aujourd'hui la terre pour les cieux.

Dieses leverte es nun-seit bem gar zu bft, es gefiehl ihm gar ausnehmend wohl.

Es war immer ganz besonders aufgeweckt gewesen; immer singend und springend, auch noch am ersten Tage seiner Krankscheit. Das singen sieng im augenblick seines erwachens an, und mischte sich den ganzen Tag hindurch in alle seine Geschäfte. — Ce monde peu constant en moins d'un instant, aus dem Recueil des Cantiques choisis. — Bientôt pour juger l'univers, Jésus-Christ va paraître etc. — Quel plaisir inessable de Te denir Seigneur etc., und noch andere aus unserem gewöhnlichen Gesangbuch — Ecoute-moi je te prie etc. — Vous tous qui logez dans les cieux etc. — Dieu nous veuille être savorable, und andere aus den oben benannten Cantiques sur les airs choisis. Ferner: En son chemin Perrette, portant un pot de lait etc. 3 — Dépéchezvous, mon procureur etc. — Savez-vous bien, Fanchette,

<sup>4</sup> Conductrices de la tendre jeunesse, nannte Oberlin die von ihm gebilbeten und ansangs aus eigenen Mitteln bezahlten Lehrerinnen ber fleinern Kinder, die er in allen Gemeinden seiner Pfarrei einsuhrte; biese Anstalten waren die erften salles d'asile in Frankreich. D. H.

<sup>2</sup> Lint, geb. Felg, eine begabte, geistreiche Frau, welche Drelincourt's Sonnets chretiens und Corneille's Polyeucte in beutsche Berse übersett hatte. D. H.

<sup>3</sup> La Fontaine's Gedicht beginnt befanntlich also: Perrette, sur sa lète agant un pot an lait. D. H.

Mon terrible malheur, J'ai cassé mon assiette, Jugez de ma douleur, Quand maman le saura, Qu'elle se fachera etc. — Un jour de hauts sapins virent etc. — und viele andere Fabeln und bergleichen fang es beständig mit unvergleichlicher Lebhastigseit, zierlicher Stimme, und völlig natürlichen guten Tönen.

Die biblifchen Sistorien wußte es fast alle so lebhaft zu erzehlen, daß es schiene, es hätte sie geschen sehn. Es schafte und lernte gern und war gar zu häuslich. Hätte es der liebe allgemeine Bater auf dieser Welt gelassen und hofften wir, hätte es meiner Frau in wenigen Jahren, zu unserm gemeinschaftlichen Endzweck, in Unterrichtung und Erziehung der hiesigen Jugend, wichtige Hülfe, nud mir desgleichen verschaffen können. Es hatte alle, alle Anlage zu einem vortreslichen Terkeug dazu.

Der leblose Körper liegt nun auf seinem Stroh mit einer so zierlichen, einnehmenden, lächelnden Mine, daß wir uns nicht satt genug an ihm sehen können. Wer es sieht, muß bald sein betrübtes Gesicht verändern, selbst freundlich werden, und gehet mit Verwunderung und vergnügender Wehmuth, und wehmüthigem Vergnügen fort. Nun sind unsere Erstlinge beyder Geschlechter in höhern Schuhlen und der Vilbung geschickterer Hände, als die unsern sind, anvertraut. Mit innigem durchbringendem Vergnügen sehen wir dem frohen Tage entzgegen, an dem sie uns, durch Conductrices des Paradieses, und himmlische Gouverneurs — erzogen — wieder werden geschenkt werden.

Sab ich es jemahl bebauert, daß ich nicht gut zeichnen kann, so ift es jest, ba ich bieses englische Gesichtlein, ohne eine

Gin Knäblein, Emmanuel Friedrich, mar einige Jahre vorher geftorben. D. S.

Kopie genommen zu haben, in die Erbe verscharren muß. Um inbessen zu nehmen was ich kan, hab ich es gegen die Wand halten lassen, und den Schattenriß davon genommen. Außer daß er sehr unvollkommen durch das Zittern meiner Hand und der Hände berer, die den lieben Körper gehalten haben, ist; so sind in dem Gesicht selbst gar viele wesentliche Züge, die in den Umriß nicht fallen.

Meine Frau befindet sich, seit etwan 7 Tagen, Gottlob, sehr erträglich — auch darf ich sie nun nicht mehr die Stiege hinunter tragen.

Der Friz 1, bes Friedrickle lieber Gesellschafter, hat die nemliche Krankheit, aber mit andern Umständen, und haben wir disher gute Hofnung ihn zu erhalten. Gottes, nur Gottes Wille geschehe; und aber und allen Menschen schenke Er lebendige Ueberzeugung Seiner Weißheit und Liebe, das ist, herzliche Unterwerfung.

2.

# Oberlin an feine Mutter, geb. Fels.

Wälbbach ben 26ten Jenner (17) 82.

Meinem lieben sorgfältigen und gütigen Bruberevielen warmen Dank, für seine Bemühung — und Gottlob und Dank, daß eben biese Bemühung vergebens gewesen. Nach aller ber Führung

<sup>1</sup> Friedrich Jeremias war Oberlin's ältester Sohn, der den 28. August 1793, in seinem 21sten Jahre, als Bolontaire, mit dem Grade eines Unterossigiers, in der Schlacht von Bergzabern, von einer seinblichen Kugel töbtlich getrossen wurde, als er Patronen an die in der vordersten Linie stehenden Soldaten austheitte. D. H.

<sup>2 306</sup> Jeremias D., ber Philolog und Archaolog. D. D.

bie ich von Kind auf in allen Gelegenheiten und Umständen von Gott genossen (welches aber andern nicht bekannt seyn kann) wäre es ein unverantwortlicher Undank und Mißtrauen, wenn ich um irgend eine Stelle nur Nadel breit gienge, ober mit meinem Wissen und Willen gehen ließe. — So ich — Sin anderer anders. — Jeder nach seiner eigenen Ueberzeuzung. Aber da kommt nun noch das besondere dazu, daß es mir gegenwärtig sehr schmerzlich sallen würde, meine Pfarrei zu verlassen. Doch müßte ich mir's gefallen lassen, wenn der Fall wäre, daß ich überzeugt würde, es wäre Gottes Willen, weg zu gehen. — Allein das ist der Fall nicht. Bitte also, alle meine liebe währen Freunde, sie möchten mir sernerhin alles Gute wünschen, mich der freiwilligen Leitung Gottes befehlen; aber selbst keinen Fuß, keinen Mund bewegen mich anzutragen.

Es ift kein Gast gekommen, und bei gegenwärtigem Wind wäre es ganz keine Möglichkeit eine Straßburger Frau über's Gebirg zu bringen. — Denn für hießige abgehärtete geschieht es nicht, als mit augenscheinlicher Lebensgesahr. — Das sind solche Dinge bavon nur Anblick und eigene Ersahrung richtigen Begriff geben. Dieser Winter ist sehr gelind, und boch wäre ein gut Theil Bürger auf der Höhe geblieben, wenn nicht jeder einen Kameraden mit sich gehabt hätte.

Bor etwa 14 Tagen mußt' ich in ben Barrer Walb. 1 Das Wetter war schön, und Gott brehte ben Wind biesmal nach meiner Neiße. Ich hatte ihn hin und her hinter mir. Hätte ich ihn auf ber Rückreiße gegen mich gehabt, so wie er

<sup>&#</sup>x27; Die Ergählung eines ähnlichen, gefährlichen Bergritts über bas hochfelb nach ber Barrer Sägmühle, im Winter 1776, habe ich aus Oberlin's ungebrudten Annalen S. 130 u. 131, in meiner Schrift "Aus alten Zeiten. Allerlei über Land und Lente im Elfah" Mülhanfen 1872, S. 83-85, mitgetheilt. D. H.

pon hinten blies; so weiß ich nicht wie es gegangen mare. Auf bem Bochfeld ichon mar er hinter uns ber fo ftart, baß ich mich nicht hatte auf bem Pferb halten konnen. - Da wir aber naber gegen bie Sutten ju famen, mar er fo gar gewaltsam, daß wir (ich, zwen Geleitsmänner und bas Pferd) nicht mehr geben fonnten, fonbern wie bie Schelmen benen bie maréchaussée auf bem guß nachsprengt, mußten wir über Steine, Felfen, Gis, Schneehugel, ausgeschlemmte Bege etwas bergab hinrafen - bis bag mir einen hohlen Plat bes Weges ein= fahren konnten, ba wir einander anschauten, bie Röpfe ichuttelten, über bie harte Begegnung, und boch fo gnäbige Leitung benn - noch einige Sprunge weiter mare fein Aufenthalt gemefen, mir maren, mie bie Bolnischen Baren, ben Berg hinunter, in bie Sutten gepurzelt. Ich fam munter und mohl nach Saus, und befinde mich ftart - fürchte auch nicht für's Rünftige, ich weiß mer Berr in ber Welt ift, und Wind und Wetter, Grofies und Kleines 2c. 2c. regieret. Ich habe vergeffen su fagen, baß ba ich nach Bellemont zurück tam, eben 6 Mann gerüftet maren, mir bes greulichen Windes megen entgegen zu geben. Noch eins, meine arme Perude! 1 bie hatte bie liebe Mamma feben follen. Wie bie gergaußt mar - alle Locken ichienen Bande und Guge gegen ben Wind auszustreden, und um Barmbergigfeit gu bitten.

Von der Perücke zu meinem lieben Weibchen gehet der Sprung über eine ziemliche Hohlklamme — und doch, des Springens noch gewohnt, wag ich ihn; ich wollte nur sagen, sie liegt seit 2 Tagen im Bett, doch geht es besser.

Ich bin nun feit 41 Jahren Meiner lieben Mamma

gehorfammer Frit.

<sup>&#</sup>x27; Oberfin trug fpater und bis an fein Ende nur fein eigenes haar. D. H

3.

# (Abrejje): A la citoyenne Schwartz, née Mezler, Rue des Serruriers No 7 à Strasbourg.

C. ben 27 Merz (17)86.

Liebe Freundinn.

Gur bie gutigft überschieften Citronen, fage verbinblichen Dank.

Die Salome hatte wirklich bem Schuhlmeister bas Lehrgelb bezahlt — aber ber ehrliche, eble Vernier hat mir's gebracht, mit ber Bitte, es ber Salme wieber zurück zu geben.

Bon Gros Colas Rind jchreiben Sie : "Wann es feine Eltern nicht

"nach Straßburg schicken, so könnten Sie "Sich nicht enthalten zu glauben baß "Betrug hinter ber Sache stecke." —

Sie irren hierin. Es sind erst wenige Jahre, daß ich die Ehre habe Sie speziell zu kennen, und boch wird mir niemand eine liebereisung und Vorurtheil vorwersen, wann ich behanpte, daß ich von Ihrer Reblichkeit vollkommen überzeugt bin — den Gros Colas aber kenne ich seit 19 Jahren und habe von seiner absoluten Reblichkeit manche sehr auffalsende Proben. Daß er aber die Inconséquence seiner Versahrungsart mit seinen Kindern nach unserm Begrif nicht einsieht, und ganz anders daben zu Werke gehet, als Sie und ich thun würden — ist vor's



erfle, weil jedes Bolf seine eigene 'Begriffe hat — vor's 2te, sehn Sie fein Siluett an, urtheilen Sie, ob ein redlicher Geist, der sich durch solch ein plumbes, unkultiwirbares Frosil ausbrückt, einsehen, benken, urtheilen, handlen könne, wie der unfrige?

or. Brof. Blejjig fagt manches mertwürdiges in feiner Bredigt - aber ben Rwed Gottes verfehlt er (nach meiner Ueberzeugung nemlich) — theilt bas Wort bes Troftes nicht genug - verfteht auch wirklich bie Zeiten nicht genug, in benen wir leben - NB. alles nach meinem Begrif! ich barf aber nicht fordern, bag andere meine Beariffe haben follen. und also will und fant ich mit allem was ich hierit sage, bem Brn. Brof. Bleifig absolut feinen Borwurf machen . so wenig als Gr. Bier'e mir, ber ich Beiser glaube, die er nicht alaubt. 30 labe iebem feine Raje und aud feine Deinungen, aber meiner Raje und and meiner Meinung schäme ich nicht. "Es gieng ein Saemann ans u. f. w." fangt Sr. Bleffig feine Predigt an 2 - und mit Necht - aber wer wollte glauben, bag bie Ausscat bes allgemeinen Schredens und Furcht nicht mit in ben Plan bessen gehört, ber die Saare gahlet! - So ungegründet nun auch orn. Ziehen's Prophe-Benning immer fenn mag, jo ftimo fein Brrthum und bie Berbreitung begelben unter ber absichtlichen Leitung Gottes ....

Beftern gab ich eines ber Bember ber Marie Bohy, eines

<sup>&#</sup>x27; Oberlin schreibt bier aigene; weiter unten Gaift, hait, Mais nung, Laitung i. f. w. In ben neunziger Jahren nahm er bie Schreibart eigene u. f. w. wieber auf und behielt fie bis an fein Enbe bei. D. H.

<sup>2</sup> Ueber benselben Text hielt Blessig 1805 eine Predigt, die sich in seinen nachgelassenen Predigten, Strafburg 1826 Th. I, S. 144 u. f. besindet. D. H

<sup>3</sup> Die Freundin hatte, wie aus einem Briefe vom 28. Februar 1786 bercorgebt, an Oberlin Gelb geschiedt, womit biefer Del und Tuch für arme Pfarrfinder taufte D. H.

Melkers Frau aus bem Salmischen, einer Steinthälerin die eine Zeitlang Conductrice war. Sie hat 4 kleine nackte Kinder, und konnte aus Mangel der Kleider seit 2 Jahren nicht mehr zur Kirche kommen — gestern kam sie wieder, aber mit lauter gelehnten Kleidern.

So stehet's fast burchgebends bier - bie Armuth ift un= endlich groß. Leute die fonst jährlich, um ben Ronig und andere Abgaben zu bezahlen, etwas Bieh und Erbapfel verkaufen tonnten - mußen jest von gefauften ungefunden Sollanber-Erbäpflen leben, und boch baben mehr Abgaben gablen als por biefem. Daber gittert mir mein Berg, wann ich bente, baß mein Sauß gebauet werben muß, - ba fobann ber arme ruinirte Bauer, ber fich jest bes Amtsboten und hungers nicht erwehren fann, beständig frohnen muß. 3ch möchte gern, mann es Gott wollte, und bie Sadje möglich mare, mit meinem alten morichen Natten Neft einen Afford machen, bag es bis auf weiß nicht wann zu hoffende - begere Zeiten, icon fest fteben bleiben foll. Ich wenigstens schlief mahrend bes Stägigen Sturmwinds, ber mir meine trodene Grasgarten Mauer auf begben Seiten einriß - fammt ben meinigen, fo ruhig und wohl als ein Rind auf ber Mutter Schoos. Ginmal bes Nachts mußte ich schmollen und ausrufen "Soho, bieß ift ein wenig ju grob! nicht viel bergleichen Stoge, fonft fparen wir bie Unkoften bes Begrabnifes?" - Es gieng aber vortreflich wohl ab, außer im Grafgarten, und hier und ba ben einigen Burgern.

Die vorige Woche gieng ich vor einer Wittwe vorbey, die vor ihrem Hause saß. Ich unterhielt mich ein wenig mit ihr, ich hatte einen sou im Sack — da ich sortgehen wollte, sragte ich sie, ob sie den sou mir abnehmen wollte, es wäre nur gar nichts, ich hätte ihn eben just in die Finger bekommen u. s. w. — und schänte mich ben meiner Proposition. Aber

wie erstaunte ich — da ich der Wittwe Augen funkeln sah, sie, die ihre Clieder sast gar nicht brauchen kan, rafte sich schnell wie mit neuer Kraft durchslossen auf, und reichte mir mit Entzückung, die aus ihrem Gesicht ausstrahlte, die Hand, und dankte und drückte mir die meinige so Dank- und Empfindungund Freudevoll, daß ich wie versteinert da stunde. "Das ist "nun für eine ganze Woche für Brod, sagte sie, ich esse fast "nichts, aber Erdäpfel kan ich keine mehr vertragen, und Brod "kan ich keines kaufen u. s. w., — Und diese Wittwe wird hier nicht unter die ärmsten gezählt!!

O wer nicht sparen kan, mit wenig zufrieben seyn, mit geringer Kost und Kleibung vorlieb nehmen, unnügen Werth zu Geld machen, alle Augenblicke zum Arbeiten und Gutes-Thun anwenden ü. s. w. — wer das alles nicht kan — ber lerne 19 Jahrlang die armen Steinthäler kennen.

#### 4.

Abresse: A la citoyenne Schwartz, née Mezler.

Rue des Serruriers Nº 7 à Strasbourg.

Walbb. ben 18 Oct. (17)86.

#### Liebe Freundin !

Die Sachen von Hrn. Geißler (und nun auch die Rechenung) Kukummern, Umhänge, 6 Pfd. Baumwoll u. j. w., ist alles glücklich und wohl angekommen. Abermahl — wie viele Ursache zum Danken.

Sara fagt : "Der Baigen prefirt gang und gar nicht.

Wir find jest versehen." Fuhren werden wohl nach Martini, wann's Wetter leidlich ift, noch genug hinein i fahren.

! Fuhren! aus dem Steinthal! 2 jizt gewöhnlich! vor biesem unerhöhrt. Wie boch ber liebe Gott alles fo gut macht, bas anfangs fo bos scheint! Wann wir Ihn boch immer vollkommen fren mit uns handlen ließen. Bor ungefähr 20 Jahren mußten - bie armen Steinthäler bie bamals neue Strafe machen helfen und baber bis nach Urmath auf die Frohne geben! Das mar hart - Bas foll je in alle Ewigkeit diefe arme Leute biefe ihnen fo weite Strafe nuzen? hieß es bamals. Und fiebe burch biefe neue Strafe bekamen fie eine Menge Freunde, Unterftütung, Koftgänger - und jest befahren fie fie felbft. -Damals hatten fie feine Bagen, lauter Schlitten. Sätte ihnen nicht Sr. von Regemorte 3 und nachher Sr. von Dietrich 4 bie großen Schlitten schwehr gemacht, und endlich bas nöthige Solz bazu ganglich abgeschlagen (ba vorbin jeder Bauer ber Rugvieh hatte, jährlich 2 bergleichen haben mußte) so würden fie fich und ihr Bieh noch ferner bamit umbringen, und aller Sandel nach Strafburg ware noch eine Unmöglichkeit. -D ich freue mich jegt oft über Gottes Führung, und bag Er's nach Seinem und nicht nach unferm Rath machet !! . . . Buch= binder bin ich einmahl ein wenig gewesen, hab auch die nöthigen Werkzeuge bagu gehabt, und einige halte ich noch. Nun aber will ich nicht mehr Budbinber werben, fonbern habe einen

<sup>&#</sup>x27; In die Stadt, b. h. nach Strafburg. D. S.

Much hier schreibt Oberlin: Stainthal, aine, ainstens, ain = saltu. s. w. D. G.

<sup>3</sup> Jean-Baptiste-Denis de Régemorte, Kanonifus vom Jungen St. Peter, u. s. w., war von 1757 bis 1761, wo er Staatsrath wurde, töniglicher Prätor in Straßburg gewesen. D. H.

<sup>&#</sup>x27; Johann von Dietrich, Stettmeifter gu Strafburg, erhielt bie herifchaft bes feit 1762 von Ludwig XV. gur Grafichaft erhobenen Steinsthals im J. 1771. D. G.

Buchbinder im Saufe (Grn. Rubhaber) ber sich vorgenommen ben schabhaften Banden ber Pfarren-Bibliothek etwas nachzuhelfen; beswegen ich auch die Werkzeuge aus bem Bücher-Handel, und nicht aus meinem Sack, bezahlen werbe.

Strümpfe ber Anstalt schiden? — o ja ! — aber noch nichts vom Sontag bazu sagen laffen, bis Sie einstens erft mehrere solcher werden geliefert haben; es hat sobann mehr Wirkung.

Aber es freut mich, daß Sie Sich nicht sehr vor dem Borwurf Ihres Herzens surchteten, als ob Ihr Gutesthun aus Stolz herkane... Also in Gottes Nahmen sortgemacht, und fleißig an guten Werken und damit die Tugend deszenisen verkündigt, der uns berufen hat zu Seinem wunderbaren Licht. Der liebe Gott wird sodann schon dasur sorgen daß das in Einfalt und aus Gehorsam brennende Licht nicht zu stolz werde, und Er hat mich mehr gedemüthiget als die meisten meiner ehemaligen Freunde, von denen so viel Wesens nicht gemacht wird, als von mir. Gott ist treu, seyn wir Ihm nur, ohne zu raisoneniren, folgsam ...

### Miscellen.

1.

Salomo Frenzelius, eines schlesischen Dichters bes 17. Jahrhunderts, Lobspruch auf Strafburg.

Ubi integra est fides, ubi leges bonæ, Ubi tam decens, tam pulcher ordo, tam vetus, Schola tam frequens, celebris, docta, sedula. Urbs ne aurea est, vel appellanda argentea.

<sup>·</sup> Unfpielung auf ben Namen Argentina, ber im Mittelalter burch Silberthal und Silberftabt iberjett murbe. D. g.

2.

Meltere Boltsbucher bie im Elfaß gelefen murben.

Der Amabih, Schäfferen, Rollwagen, Gartengesellschaft, Schimpff und Ernst, Gulenspiegel, Löw, Melusina, Ritter Pontus, Gerr Tristram, Peter mit ben silbernen Schlüßlen, Albertus Magnus, Hebanmenbuch, Traumbuch, Birckelbuch, Logbüchlein, Nähelbuch, und viel bergleichen mehr. Moscherosch, Philanber v. Sittewaldt, Strasburg ben Joh. Ph. Mülben u. Josias Stäbeln, 1650, Th. 1, S. 139.

3.

#### Apothefer.

Es find die Apothefer ber Medicorum rechte Konftabler (Runft- ab- Lehr), Zeugmeister und Buchiner, als welche bie wehr und waffen ben Medicis an die hand langen, und benfelben fo lang helffen an vns zuziehen und zuzopffen, big fie vns aus bem Bett, auß bem Saug, in bas Grab, und bie Seele gar aus bem Leibe bringen. Dann alles fo in einer Apothet gu . finden, daß hat ein Gleichheit und gemeinschafft mit bem Rrieg und Waffen. Die Biren find bas rechte gefchof und Petarben, bamit die Borten und thore bes manschlichen Lebens zerschmet= tert werben, baber fie bann als Buchfen ihren rechten namen haben. Die Spriten, mann fie die Kliftier log truden, find ben Piftolen zu vergleichen: Die Pilulen ben kuglen: Die Medici selber bem Tobt: bie medicamenta purgantia sind bas rechte purgatorium und Fegfewer; die Barbierer die Teuffel: die Apothefer die Bolle: und ber Rranke, die arme gemarterte verlohrne und verbampte Seele. Dofderofd, Phil. v. S. 1650, Th. I. S. 170-171.

# Dreiundzwanzig Briefe

non

# J. P. Hebel

# an die Familie D. Schneegans

in Strafburg.

1804-1822.

Nach ber Originalhanbschrift mitgetheilt

Henriette Schneegans.

# Borwort.

Bu ben nachfolgenben breiundzwanzig Briefen, die wir ebenfalls ber verehrten Dem. henriette Schneegans, beren Pathe ber alemannische Dichter war, verdanken, haben wir nichts weiter zu bemerken; die nöthigen Erklärungen zu ben Personen und Sachen, geben die unter dem Texte stehenben Noten. hebel's Leben ist durch mehrere Biographieen auch im Elsaß bekannt; sowie seine Gedichte und sein Schatkästlein von Jung und Alt, seit mehreren Generationen, immer mit Freuden gelesen werden. Die von der Alsatia mitgetheilten, bisher sämmtlich ungedruckten Briefe, werden daher Allen willkommen sein.

D. H.

# (Un Daniel Schneegans in Strafburg.1)

Karlsruhe b. 24t. Merz 1804.

Mein lieber und schätbarer Freund !

Wundern Sie sich nicht über die deutschen Ziffern, die Sie hier erblicken! Hr. Haufe wird Ihnen sagen, warum ich Ihnen deutsch antworte, u. was ich dabei gewinne, wenn Sie mir noch oft französisch schreiben. Derselbe wird mich auch bei Ihnen entschuldigen, ich traue es ihm zu, daß ich Ihr werthes Schreiben, nicht früher beantwortete. Sie haben mir damit ein

<sup>&#</sup>x27;Daniel Schneegans, ber Bater ber Demoiselle Henriette Schneegans, bewohnte mit seiner Familie, ein, jett durch ein anderes, ersetzes Hans, auf dem Waisengraben. Hebel nennt es in seinen Briefen an die Familien Schueegans und Hause: Klein: Straßburg. Im J. 1805 wohnte Hanse Nr. 116 auf dem Fischmarkt. S. J. B. Bebel, Festgade zu seinem 100sten Geburtstage, von Friedr. Beder, Batel 1860, S. 195. Die Gattin von Zaniel Sch, hieß Maria Karroline geb. Schwarz, sie war eine Schülerin Oberlin's.

<sup>2</sup> haufe, der einst, ju Lörrach, hebel's Schiller gewelen, war Juwelier und später Fabritbesiter. "haufe, bessen Geschildickeit in der Erzählung der falfche Ebelstein (im Schattästein des Rheinischen hausfrenndes), geseiert ift, und seine geistreiche und liebenswürdige hausfrau, nahm einen großen Ramn in hebel's herzen ein . Aus ihrem hause und seinen Umgebungen hatte er sich eine kleine Welt gebilbet." S. J. B. hebel's Leben, 2. Ausgabe in drei Banden, Artsruch 1853, Bb. I, S. 39. hebels Briefe an die Familie haufe sind abgedrudt in der Schrift "Ans hebels Briefe an bie Familie haufe sind abgedrudt in der Schrift "Ans hebels Briefe fiedellesseil Freidung i. B. 1860. G. 18—31. D. S.

großes Vergnügen gemacht. Sie haben mir bas Vergnügen, bas mir Ihr Besuch und ber kurze Genuß Ihrer Bekanntschaft gewährte, auf eine angenehme Weise erneuert, und ich banke Ihnen für biesen und für jenes.

Ich lerne jest die schwedische Sprache, ober vielmehr ich will fie lernen, wenn ich fann und Luft behalte, nicht weil ber König bier ift, mit bem ich nichts beutsches und nichts schwedisches zu reben habe, ober bemüthiger zu reben, er mit mir nichts, fonbern weil mir ber Bufall eine Swenft-Grammatida in bie bande gespielt hat, und weil es für einen Lehrer ber Jugend gar beilfam ift, wenn er fich von Beit gu Beit wieber bie eigene Erfahrung macht, daß es boch ichwerer fen, etwas Unbefanntes zu lernen, als etwas Befanntes zu lehren. Alsbann will ich mit schwedischen Briefen, euern Muthwillen schon bestrafen, und Sie werden fo froh fenn als 3hr boshafter Rath= geber, wenn ich fomme, und Ihnen felber überfete, mas ich Ihnen gefdrieben habe. Zwar werben Sie in ihrem lebhaften und volfreichen Strafburg, wo allerlei Bolt wohnt, bas unter bem himmel ift, wohl auch ein paar schwedische Dollmeticher haben. Aber ich will mir verbitten, daß Sie meine Briefe nicht ben nächften Beften lefen laffen, ebe Sie felber wiffen mas barin fteht, und bann wirds boch auch noch barauf ankommen, ob ein mahrer Schwebe mein Schwedisch versteben murbe. Also, ich werbe wohl selber tommen, und mahrscheinlich, ebe ich die neue Sprache fann, wenn auch nicht auf die halb verfprochene Beit. Auf alle Falle mird bas Bergnugen Sie wieber ju feben, mit ein ftarter Beweggrund fenn, ben Banberftab ober ben Rutschenschlag in die Sand zu nehmen. Unterbeffen leben Sie wohl, und behalten Sie Ihr Bohlwollen für

Ihren

ergebenften Fr. 3. B. Debel.

2.

### An Berren Schneegans.

D. 23t. July. 1805

Wie Sie heißen, mein lieber Schnecgans Das weiß ich zwar, da fag ich's ja! Auch wollt ich, Ihr Haus Gaß ein, Gaß aus An allen Hoberschen und Kirchen vorüber Bald finden, mein Lieber! Wenn ich nur mein eigener Briefbot könnte seyn.

Aber jo ich bas nicht tann, wie ich's benn nicht fann, jo erbarme fich ber Genius ber Freundschaft, über mein armes Brieflein, bas ben Weg in bie große volt und häußerreiche Stadt jum erften mal macht, und leite es in bie rechten Sanbe, und verschaffe ihm eine freundliche Aufnahme. Das habt ihr pfiffig gemacht, bag ihr mir feine Abreffe fchickt; ba ich eine einzige in gang Stragburg habe, bie mir nichts nutt, wenn Saufe et sa semme im Oberland ift; benn wenn mir bie Abreffe Rr. 2, neben ber fl. Megig nichts mehr hilft, so bin ich übler bran, als ber Blinde im Baster Tobentanz, bem bas hündlein abgeschnitten ift. Ja, wenn ich noch alle andern Ihres Namens, Bettern und Bermandte kennte, wie ich fie nicht kenne, fo ließe sich helfen; benn wenn bie anbern alle gesprächiger maren als Sie, fo ichriebe ich: "an grn. Schneegans ben Stillen", wenn aber bie anbern alle ftiller find, An Grn. Schneegans ben Gefprächigen; ober wenn Sie ber einzige maren ber Berfe macht, an orn Schneegans ben Boeten. Aber weiß

ich benn das ? — Also mag die Böttin sich und meinem Brief Rath schaffen.

Uebrigens will ich in biesem Augenblick nichts weniger als ben Jhrigen beantworten. Nein, ich will Sie auch warten lehren, wie Sie mich, und Sie sollen auch vor Ungebulb fast verzwahlen, wie ich, wenn Ihnen anders an meinen Briesen so viel gelegen ist, als mir an ben Ihrigen. Jeht bitte ich Sie nur Herrn Jyr 1 zu fragen, ob er meinen Brief aus bem Oberland erhalten habe, und ihn um baldige Nachricht zu bitten. Mödann, oder vielmehr noch vorher, belieben Sie nebenstehendes Blatt,

### Un Mabame Schneegans

Bon bem Ihrigen mit einer Scheere forgfältig abzuschneiben, und basfelbe mit freundlichen Worten und Minen ju übergeben.

Sie haben mich nemlich theuerste Freundin sehr angenehm burch Ihr Brieflein überrascht, und sind mir zuvorgekommen. Ich wollte nemlich meinem nächsten Brief an ihn, wie ich auch jeht thue, ein Brieflein an Sie beilegen, und Sie bitten mir immer gut zu seyn. Aber warum hat mir der bose Mann so lange nicht geantwortet? Er muß es gemerkt haben.

Es war mir herzlich leib, baß ich bie schöne Reise ins Oberland, nicht mitmachen konnte, und nun noch mehr, wenn ich etwas bazu beigetragen habe, baß ber ganze Plan vereitelt wurde. Doch schreiben Sie mir, baß Sie sich im Stillen barüber gefreut haben. So ist Ihr Geschlecht, und so sind benn auch Sie. Sie meinen ich werbe sehr etwas schlimmes sagen wollen?

<sup>&#</sup>x27;Es ift hier von dem geistreichen Strafburger Maler Benjamin Zix die Rede, dessen Lebenslauf nehft einer Auswahl von Briefen, Strobel in der Erwinia f. 1839 S. 262—264 u. S. 269—270 erzählt. Erzeichnete und flach mehrere Aupfer zu hebel's Alemann. Gedichten, S. Rr. Becker, S. 194—195. D. H.

Aber nein, vielmehr bas Gegentheil. Nemlich Sie wiffen allem, worüber man sich Unruhe macht, noch eine Wendung zu geben, baß man sich wieber einiger maßen tröften kann.

Dafür will ich benn auch bankbar fenn, und nach Baben kommen, wenn ichs machen kann. Ich verberge Ihnen die Schwierigkeiten nicht. Ich habe meine liebe und gefällige Hausfreundschaft, die droben war, ohngeachtet vieler Sinladung nicht besucht, und nahe Gelegenheiten dazu und Beranlassungen undenutzt gelassen." "Warum?" ich gehe dies Jahr gar nicht nach Baden, sondern nach Deinach, wozu ich mich einer Gesellschaft engagirt habe. Wie ietzt? — Sodann kommt viel auf den Tag an, an welchem ich Sie drüben antressen könnte, wegen den hießigen Geschäften; und endlich muß es mir, das hosse ich aber auch, besser werden, als es mir jetzt ist. Ich leibe an der Colik, und dies ist der Grund warum ich gestern den Brief nicht mehr für die Böttin fertigen konnte. Das Wassertrinken ist daran schuld, ich werde es aber bleiben lassen. In Straßburg war ich sieher vor der Colik.

Laffen Sie mich aber boch auf alle Fälle miffen, wann und wie lange Sie in Baben feyn werben, und in welchem Haus Sie zu erfahren finb.

Ich abresiere iest ben Brief an Hrn. Leiß, 1 ber schon wissen wird, mit welchem Herren Schneegans Haufe gut Freund ist, und wo Sie wohnen. Leben Sie wohl, meine theuerste Freundin! Ich küße Ihre frommen Kinder, und bin mit inniger Hochachtung und Freundschaft

Ihr Ergebenster v. Karlsrube.

<sup>&#</sup>x27; Leph, ein geschickter Golbidmieb, welcher im Edhaus gwijchen ber Marfeillaife-Gaffe und bem Ctubentenplagen wohnte. D. . .

3.

23ften Octobre.

Zum Herzensfreundlichen Gruß, habe ich an bas Alein Strafburg einen Calenber, vorläufig und einsweilen, im Werth von 20 Th. geschickt.

Bekanntlich ist die ganze Auflage des Kalenders, unter das Sigel der hohen Polizeibehörde gelegt, und ist obige Strafe darauf gesetht, wer einen ausgiebt, wer ein Exemplar hat, und sehen läßt, muß sagen, von went er es bekommen hat.

Der fromme Nath, war ein böser Nath, ber irgend jemand, wers bezahlen muß, die Kosten bes Umbrucks von 2 mal 40,000 Blättern kosten wird. Ich habe an dieser Sache keine Sünde, darüber will ich mich richten lassen, ohne Furcht vor der Chorgemeine der unsichtbaren Liebfrauen Kirche, die da ist in Klein Straßburg.

Eisenlohr wird mich mündlich entschuldigen daß ich auf so viel freundschaftliche Briefe und Einladungen die Antworten noch schuldig bin, die alle nachkommen werden. Das gegenwärtige Blatt ist kein Brieflein, sondern die Vorrede zum Calender. Die Exempel kommen nach, sobald sie umgedrackt

<sup>&#</sup>x27; Hebels Biograph, Bb. I, S. 36, in der oben angegebenen Ausgabe, ergählt den Borfall, welcher hebel bewog die Redaltion des "Meinischen hausfreundes" niederzulegen, also: "Es war allerdings nicht im Gesche der katholischen Kirchenkehre, wenn in der E-zählung, der from me Rath, von zwei sich mit dem hochwürdigen ant auf einer Brücke begegnenden Patres, der Eine einen Jüngling, der nicht weiß vor welchem hochwürdigen Gnt er niederknieen soll, mit ausgehobenem Zeigesinger an den hohen und sonnenveichen himmel verweist; und die von dem Berleger der Erzählung beigegebene Abbildung war auch nicht geeignet, den übeln Eindrack der Erzählung zu mildern." Bergl hiezu auch die 1875 in Karlsruhe bei Mackot erschienene, neuese, sehr gekungene Biographie helel's von Georg Längin, S. 150—151.

find. Meine besten Grüße, liebe Freundin, an Ihren Satten — Er hat bisher gemeint, Er sei der geneigte Leser zur Borrede, Nein Sie — auch an Mad. Weiler<sup>1</sup>, auch an alle. Von ganzem Herzen

Ihr

Freund Bebel.

4.

Es ist wirklich an bem, mein Theuerster, daß der Straßburger Münsterthurm, ein hoher Thurm, und die Stadt selbst, wenigstens für den Sehwinkel eines Carlsruhers eine große Stadt, und Herr Schneegans mit seiner Familie und seinen Freunden, ein liebes herzliches Bölklein ist, in dessen Mitte man sich wohl besindet und nicht merkt, daß man auf französischen Grund und Boden steht, abgerechnet, daß der arme August französisch sprechen muß, und kein vernünstiges Wort mit einem ehrlichen deutschen zu sprechen weiß. So sagte ich nemlich auf meiner Heimreise, zu mir, so oft ich nach dem großen Niesen von einem Kirchthurm, unter dessen Schatten mir so wohl war, zurück schaute, und der Theuerste da oben, in der ersten Zeile, din, Nichts für ungut! ich selber.

Dies wäre also, ebenfalls mein Theuerster, und hier meine ich Lesern bieses, herrn Schneegans, ein Theil meiner heimreis Geschichte, die hr. haufe von Ihnen zu erwarten hat. Das Uebrige ist nahe beisammen, weil ich biesmal nichts barein zu phantasteren gebenke. Wie ich aus Straßburg weg gekommen

<sup>&#</sup>x27; Gine Schwester bes Freundes Schneegans.

bin, wiffen Sie beffer, als ich weiß, wie Sie ohne Baf wieber hinein tamen. Doch hoffe ich ber Genius ber Freundschaft, ber fie hinaus führte, babe Sie auch ungefährbet wieber mit einander binein geleitet, und es wird recht hubich von Ihnen fenn, wenn Sie mire balb fchreiben. Wie wir nach Bifchofs= beim tamen; tann Ihnen mein freundlicher Begleiter fagen; bas Pfäfflein im ichwarzen Rod und Ueberichlag zu Pferd vor einem Sanftransport ber, fab pofierlich aus; in Bifchofsheim genoß ich noch einen guten Abend und einen ichonen Morgen, ben mir Gr. Ramptmann 1 und fein Schmager 2 noch burch eine angenehme Begleitung verlängerten. Von hier an könnt ich viel lügen, benn ich mar allein, und es verrathet mich niemand, und die Fortsetzung ber Reise mar, eine kleine Unterredung mit ben Storten in Lichtenau abgerechnet, fo gemein und langweilig, baß ich Zeit genug hatte, mir allerlei Begebenheiten und Auftritte zu fingieren, woburch fie hatte romantisch werben konnen. 3ch habe auch mirtlich oberhalb Stollhofen einmal icharf in ber Luft berumgefochten, und es mar mir lieb fur ben Stragenräuber, bem es galt, bak er nicht ba war, wiewohl ich ihn nachher, weil ers aus Roth that, aus bem großen Loos ber Frankfurter Lotterie, worein ich fegen will, gludlich genng machte, bag er nun nicht mehr nöthig hat, die Leute am hellen Tag auf ber Strage anzugreifen. Das Intereffantefte von allem bleibt bas, bak ich wieber beim fam, und wenn's gestern geschehen mare ftatt vor 14 Tagen, so hatte ichs in meiner unbegreiflichen Butmuthigfeit fur eine große Ehre gehalten, bie mir wieber= fuhr, bag bie halbe Barnijon von Carleruhe bei Grunwinkel ftand, und bie neuen Canonen nicht weit bavon probiert wurben.

<sup>&#</sup>x27;Fr. G. Kampmann, Stadtichaffner von Strafburg; ber Grunder und erfte Befiger bes Subbades. D. S.

<sup>\*</sup> Fr. Saug, Rirchenschaffner in Rhein-Bischofsheim D. S.

Die alten waren geschwinder von den Franzosen geholt, als die neuen angeschafft. Biele Menschen liefen hinaus, aber ich nicht; daran kennt man den Mann, der in der Welt und in Straßburg gewesen ist. Ich laufe keinen Dreipfündnern nach; ja, ich traue mir zu, daß ich aus dem Weg geben würde, wenn mir einer nachlief.

Ich hoffe Sie werben in meinem Namen ein freundliches Gesicht machen, wenn Sie Ihre zwei guten Frauen, nemlich bie eigene eheliche und die Schwester Mad. Beiler herzlich von mir grüßen, und ber guten frommen Mutter mich empfehlen, die zu Haus sorgt und waltet, wenn ihr andern Bögel im Hanssamen, auf der Ruprechtsau herum fliegt.

Sagen Sie ihnen und fich felbit, bag mir wohl mar in Stragburg, und bag ich Ihnen für bie guten Stunden, bie ich unter Ihnen gubrachte, und für Ihre Freundschaft bankbar bin. Für Ihre Rinder, die Ihnen Gott erhalten moge, will ich eine aute Fürbitte einlegen. Lehren Gie zuerft bie angebohrne Mutterfprache, und am liebsten im häuslichen heimischen Dialekt fprechen; mit ber fremben ift's noch lange Beit. Dit bem Sprechen empfangen wir in ber garten Rindheit bie erfte Unregung und Richtung ber menschlichen Gefühle in uns, und bas erfte verständige Anschauen ber Dinge außer uns, mas ben Charakter bes Menschen auf immer bestimmen hilft, und es ift nicht gleichgultig in welcher Sprache es geschieht. Der Charafter jedes Bolfes, wie gebiegen und fornig, ober wie abgeschliffen er fein mag, und fein Beift, wie ruhig ober wie windig er fen, brudt fich lebendig in feiner Sprache aus, bie sich nach ihm gebildet hat, und theilt sich unfehlbar in ihr mit. Wollen Sie Ihre Sohne zu Frangofen machen, fo ift nichts baran auszuseten, bag Gie fie im erften ahr bes Lebens ichon burch die Sprache ber Frangofen baju einweihen. Sollen Sie aber an Berg und Ginn wie Bater und Mutter merben, fo ift

das Französische nichts nut dazu. Nichts für ungut wenn ich für jemand zu viel gesagt habe. 1

Roch hat mein Begasus einen Ritt zu Ihnen zu gut. Leben Sie wohl. Bon Bergen

Der Ihrige J. B. Sebel.

5.

Wenn ich nur wüßte, mein Theuerster, daß Sie an meinen Briefen etwas Gutes fänden, so wollt ich mich so bei Ihnen entschuldigen: Sut Ding, will Weile haben, oder wenn ich wüßte daß es Ihnen bange darauf ist, wollte ich sagen: lange geborgt, sey nicht geschenkt. Sigentlich will ich aber mit beiden nur so viel sagen, daß ich Ihnen schon lange hätte schreiben sollen, und daß ich mich nicht zu entschuldigen weiß, — und daß ich das gestehe, ist ehrlich, aber einfältig; benn, je mehr

I In einem Briefe vom J. 1804, schreibt hebel, als Antwort auf eine französische Zuschrift seines Freundes haufe: "Ich tenne sie (die französische Sprache) als ein Mittel des freundschaftlichen Gedantenwechsels und aus Briefen, die in Zeitungen u. s. s. gedruckt zu lesen siend nud wegenreden an öffentlichen Orten, zwischen Personen, die fremd oder weit gereist oder vornehm sind oder scheinen wolsen; und da ift es mir denn nicht zu verargen, wenn ich meine, es lasse sich im Französischen nicht so gut wie im Deutschen unterscheiden, was von herzen geht und was ein Compliment. Allein ich weiß gar wohl, daß ich Uurecht habe. Es ist im Deutschen und so. Man merte's den Worten nicht an, sondern man muß den Menschen und seinen Charatter kennen, und wenn Sie mir noch öfters französisch schrieben, so würde sich mein verstimmtes Gesübl über diesen Puntt datb berichtigt haben." Hebel's Biographie, Ausz. d. 1853, Bb. 1, S. 59, D. S.

man fich einer Schuld bewußt ift, je weniger man fich barüber ju verantworten weiß, besto mehr muß man sich hüten, felber bavon anzufangen. Rein, man muß von gang andern Dingen, und am liebften, von folden fprechen, bei benen man fich fogar noch ein wenig brutal zeigen fann. Denn bas giebt ben Schein eines guten Gemiffens, wenn gleich nicht immer einer guten Lebensart. Indeffen will ich Ihnen bamit feine Regel zu einer Kluabeit geben, die Sie nicht bedürfen. Es ift mein alter Fehler, und wahrscheinlich nicht ber Einzige, daß ich ben Leuten fage, was ich mir fagen wollte. Aber ftatt biefes Geplaubers ohne Sinn und ohne 3med, laffen Sie fich lieber fragen, wie hats Ihnen in Mains gefallen? Wie lange find Gie bort gewesen ? Wie oft haben Gie Ihre Maieftaten ben Raifer und bie Raiferin gefehen? - Ift es mahr bag ber Raifer fo gefund und ftart aussieht? haben Sie mich nicht auch bort rermuthet? Konnen Sie es begreifen, bag ich nicht bort gemesen bin ? Sind Sie vielleicht felber nicht bort gemesen ? bas ichreiben Sie mir, und noch viel bagu, und mas Sie wollen. Berr Saufe wird mich entschuldigen daß ich nicht felber tomme, und die Antwort hole, und fenen Gie mir nicht bofe. Glauben Sie mir wenigstens, bag ich ben Werth Ihrer Freundschaft und Ihrer Ginladung zu ichaten weiß, und boch ichate, und machen Sie mir ein gutes Beficht, wenn ich irgend ein mal tomme. Mögen Sie, und mas Ihnen am liebsten ift, immer gludlich und froh fenn. Ich bin mit autem Blut und Bergen

Ihr

D. 12t. Dft.

ergebenster

Bebel.

<sup>&#</sup>x27; Benriette Schneegans. Bgl. auch : Fr. Beder, S. 60.

6.

# Le 10 Ventose. (1806.)

Bravo, ihr vortrefflichen Schauspieler, und ungeschieste Rechenmeister! Ich applaubire euch von ganzem Herzen, und meinem Pathen, der kleinen Genriette, obgleich sie zu früh auftrat, zweymal. Was kündigen wir nun aufs nächte mal an? Etwa: Er kom mt ober die Reise nach Straßburg? Dieses empsindsame Drama ist zwar schon zwei mal gegeben worden, aber doch noch nicht 68 mal hinter einander, wie Kotebue's Menschaft und Neue in Paris.

Aber mein Lieber, wir behandeln eine ichone, und ich barf fagen eine fo ernfthafte und beilige Erscheinung, wie die Geburt eines Kindleins ift, fast zu muthwillig. Moge bas Ihrige, ober weil ich fein Bathe bin, bas unfrige, an ber Sand eines freundlichen und frommen Schubengels in die Welt gefommen fenn, ber ihm ben garten Sinn feiner Mutter, und ben ruhigen feines Baters ins herz legen, und in die weiße Unschuld seines Lebens viel Rosenroth und himmelblau mischen moge. Die schöne Ansprache, die Sie mir als Bathen, an die kleine Belt und Reichsbürgerin gonnen, gibt mir wie natürlich große Freude; und moge ich, wenn die Ofterwinde wehen, fie alle gefund und froh, und bie liebe Wöchnerin gestärft und lächelnb, ob ihrem gebeilichen Töchterlein antreffen, benn, ich komme, wenn möglich, und bies Möglich heißt nur fo viel, wenn feine Gottes ober herrn Gewalt bagwifden tritt; benn wenn ich auch in's Oberland gehe, wie ich eigentlich follte, fo ift Stragburg auf bem hin ober Beimzug, wie es Ihnen am bequemften ift, nicht aus bem Weg, und ein paar Tage fpater bin, ober fruber ber

auch nicht, benn ich habe im Oberland nur 4 Menschen, zwei in Weil, zwei in Rotteln, und ein Dorf voll in Saufen zu sprechen.

Laffen Sie mir nur die Zeit bestimmt wissen, wenn Sie mich brauchen können, bamit ich Ihnen, wo möglich einen Tag zu früh kommen könne. Geh ich nicht ins Oberland so hab ich in den Ferien gar nichts anders, und auf keinen Fall, etwas freudigeres zu thun, als wozu Sie mich einladen.

Meine herzlichen Empfehlungen und Gruße in Ihrem Saus, rechts und links, und auf Ihrem Sof, bieffeits und jenfeits.

Ihr

ergebenster Fr.

Sebel.

7.

D. 26t. April. 1806.

Gott gebe euch, Ihr lieben freundlichen Menschen, viel Freuden zu dem stillen und frommen Sinn, den ihr dafür habt, und meinem kleinen Pathen vor der Hand einen gedeihligen Schlummer u. ein Erwachen mit Lächeln! Wenn mich jemand fragt, wo ich gewesen din, so sage ich, im Hanausschen habe ich das Evangesium vom Creut gepredigt, und habe mein Sigenes dabey gehabt; in Straßburg aber sey ich zu einer fröhlichen Osierwoche auferstanden, und wenn ich mehr frostig als witzig seyn will, so setze ich hinzu, ich sey auch gen Himmel gefahren, worunter aber nur die Besteigung des Münsters zu verstehen ist; denn eigentlich war es mir bei euch, auf der Erde wohl. Wenn mich aber jemand fragt, was denn das sür ein Schneegans, sey, von dem und von dessen haus nache, so sage

ich, ein zweibeiniger und ber Nemliche, bessen Genriette mein Bathe sey, damit ist aber nicht jedermann zufrieden, sondern ich muß Sie bitten, mir mit dem Brief, den ich von heute über 8 Zage von Ihnen bekommen werde, Ihren Stammbaum zu schieden, benn, man fragt mich, ob Sie mit dem Herrn Schneegans in Creußnach verwandt seyen. Vor der Hand und um die Wahrheit gewiß nicht zu versehlen, sage ich das einmal Ja, ein andermal Nein.

Die Diligence lief vom Stappel, als Sie mich mit Ihrem biebern Freund Minz! kaum verlassen hatten. Wie gut wäre es gewesen, wenn ich die Gelegenheit benutt hätte, mich mit Ihrem August im französischen zu üben. Lauter stockwelsche Lemaner waren meine Begleiter, und ich konnte einem einzigen von ihnen ein paar beutsche Schmeicheleien abgewinnen, als ich ihm beim Einsteigen in Bischofsheim auf einen Fuß von Hüneraugen trat. Ich dot ihm (wir saßen vis-à-vis) ein Duell auf Stiefelabsätze an, und wollte eben marschieren lassen, als die benachbarten Mächte auch etwas von Kriegsfuß fallen ließen. Der Condusteur übernahm die Rolle des preußischen Cabinets und vermittelte den Frieden. Es war ein Glück für die Welschen, denen ich ohnehin gram war, denn ich ließ sie's auf dem ganzen Weg entgelten, daß ich auf der Heimreise auf Karlsruh war.

Empfehlen Sie mich Ihrer guten Mutter, ber Mm. Schwarz, und Mm. Weiler. 2

<sup>1</sup> Ming, aus heffen-Darmftabt; er hatte sich längere Zeit in Straßburg aufgehalten und war mit ben beiben Familien Sch. und h., sowie mit Arnold, Chrenf. Stöber, ber ihm ein Gebicht widmete, und mit Ohmacht innig befreundet. Er war ein sinniger Kunstfreund und hat ein trefliches Bichlein über Ohmacht's Kunstwerte geschrieben.

<sup>\*</sup> Mad Beiler, Schwester von Dan. Schn.; an ihren Sohn Daniel B. sind die Briese 21, 22 und 23 gerichtet. Sie wohnte, wie Helbst sagt: in "Klein-Straßburg, zum Hossthor hinein, linker Hand."

Berr Diatonus S ..... babier , ben ich immer im Ginn batte, wenn von einer guten Berforgung bes herrn 28 ..... in Roft, Logis, und Leitung bie Rebe mar, fann zu ben jungen Leuten, die er bereits im Saus und am Tifch bat, feine mehr annehmen, bagegen finbet fich Rircheurath S ..... geneigt 2 ein Mann in beffen Saus die jungen Leute besonders in Ansehung ihrer Moralität fehr wohl verforgt und berathen find. Nur contraftieren feine Bebingungen etwas ftart mit bem Überschlag ben ich bei Ihnen, ohnehin etwas zu gering gemacht habe. Er forbert für Frühstud, Mittags und Abendtisch (ohne Bein) Logis (ohne Bett) Soly, Licht und tieine Aufwartungen wochentl. 6 fl. facit jährl. 312 - ober für bie Roft allein, ohne Frühftud, Solz und Licht, mas ihm aber nicht die angenehmere Bedingung mare, 4 fl. 30 und für bas Logis jährl. 20 - fl. Letteres aus einer Stube und Rammer bestehend mufte jedoch Daniel mit einem jungen Gru. von Rotberg aus Rheinweiler theilen, einem autartigen Menichen, ber es bereits im Benit bat. Sander ift nicht verheurathet, fonbern lagt feine Saushaltung burch eine Saushälterin beforgen. Dies mag gur Ertlärung bienen, wenn er feine Breife vielleicht etwas bober feten muß, als ein anderer. Ich bediente mich felber viele Rabre lang feiner Roft: - bie Tare für ben öffentlichen Lehrunterricht ist in ben 2 obern Klassen jährlich in allem acht Gulben, in ben zwei letten Jahren nennen wir unfere Schüler Studenten, bamit wir boch auch etwas gleich feben. Da nehmen wir die Ehre für Gelb. Der Stubent gablt nichts. Brifatinformation wenn fie jemand nöthig bat, ober bafür halten will, kostet für jeden Tag der Woche, monatlich 10, auch 11 fl. Für bas Griechische murbe Daniel wenige Wochen lang, besondern Unterricht bedürfen, ba die gegenwärtigen

Dan. Beiller. - \* Sanber.

Schüler der Klasse sur welche er sich wahrscheinlich qualisticieren würde, durchaus sehr schwach sind. So siehts hier aus. Bestimmung zu einer Wahl, nuß sich Freundin Weiler selbst oder jemand muß sie zu einer Entschließung bringen. Ich kann über die Sinrichtung und Methode des Herrn Reuzlov und ihre Zweckmäßigkeit in Bergleich mit der hießigen, nicht urtheilen, da ich sie nicht kenne; wiewohl ich die Wiederholung meiner Besorgniß nicht unterbrücken kann, daß die lateinischen Autoren die er liest, nach der kleinen Prüfung, die ich mit ihm anstellte, durchaus zu schwer für ihn seyen. Überdieß din ich an dem hießigen Institut selber Lehrer, und möchte also die Bortrefflichkeit desselben, und besonders meine eigene, allerdings vorzügliche Gelahrtheit und Methode, doch lieber von andern anpreisen lassen, als es selber thun.

Herzlich willsomm soll er, und wer ihn bringt, uns seyn, wenn er sommt, und meine Liebe und alles womit ich ihm den Ausenthalt bei uns, meines Ortes, nüglich und lieb machen kann, sey ihm versichert. Ich sinde daß ich heute sehr leserlich, und sast möchte ich sagen, sich sich euch alle herzlich liebe, und noch etwas schönes sagen, daß ich euch alle herzlich liebe, und mir je und je eine trübe Karlsruher Stunde, mit dem Andensen nemen Straßburger, und an mein eigenes Stüblein droben vergolde. Grüßen Sie mir Ihre Freunde, die guten steundlichen Menschen; die mir auch so manche jener Stunden schön eingefaßt haben; und behaltet was ich bitten will, serner lieb

### Guern

reblichen Freund Sebel.

<sup>·</sup> Frehumlich für: Red Glob; geft. als Detan ber theol. Fafultat gu Strafburg und Brediger an ber Reuen Rirche. Er hielt gur Zeit eine fleine Erziehungsauftalt für junge Leute, Die in großem Anfehn fland. D. H.

8.

Abreffe: "An Berrn Schneegans, hinter ben Mauern, nächft ber Stadt Wien 1, in Strafburg"

Dber vielmehr an Mabame Schneegans bafelbft.

Sie haben mich, meine liebe Freundin, burch Ihr unver= hofftes freundliches Schreiben, fehr froh gemacht. Aber Sie muffen mir nicht mehr fchreiben, Sochehrwurdiger Berr Rirchen= rath; foust fcreib ich Ihnen Sochachtbare, Tugenbreiche, Infonders liebwerthefte Frau Gevatter, und Frau, und wenn ich fertig bin - andauernd geneigtem Wohlwollen, mich beftens empfehlend, meiner Sochachtbaren Infonders lieb= werthesten Frau Gevatter und Frauen gehorsamsten Diener -Aber gehorfamer Diener, ich bin noch nicht fertig, fonbern jest fang ich erft recht an. Denn fürs erfte will ich Ihnen auch bafür banken, bag Sie mir ju Ihrem Brief, auch noch einen von Ihrem Mann haben verschaffen wollen. Aber, benten Sie nur, mas ber Schlaue gethan hat. Fürs erfte hat er ein ganges Blatt von Ihrem Brief herunter gefchnitten, bamit er nur eine Seite noch jum Schreiben leer hatte. Fürs andere, hat er ben Brief nicht, wie fie beforgten liegen laffen, fondern fchnell fpebiert, bamit er auch auf biefer einzigen leeren Seite, nicht nöthig hatte, sich zu entschulbigen, wie Gie ihm boch aufgegeben haben. Er hat alles furz, aber fehr leferlich abgethan.

Aber boch bin ich ihm gut, erstlich, weil er ben Brief nicht hat liegen lassen, sonbern hat ihn sogleich spediert, zweitens weil er mir balb einen recht langen Brief schreiben will;

<sup>&#</sup>x27; Ehemals ein fehr besuchter Gafthof auf bem Aufterliger Plate; jett ein Privathaus.

erinnern Sie ihn gütig baran, und wenn er nicht auf gute Worte gibt, so brauchen Sie Ernst. Ich will nicht behaupten, baß Sie selber bisweilen schreiben würden, wenn Sie wüßten, wie werth mir Ihr freundliches Anbenken ist; aber Sie ließen mich wenigstens alle 14 Tage burch Ihren Mann grüßen.

Wie ich höre wollen Sie mit dem undern fröhlichen Bölflein eine Reise ins Dberland machen, nemlich in bas Babifche. Sie fonnten nichts flügeres thun, wenn ich nur auch babei, fenn fonnte, wiewohl Sie viel fluges thun, g. B. baß Sie beswegen boch biesen Sommer noch nach Baben und Karlsruh tommen, bamit ich boch auch etwas bavon habe. Laffen Gie fichs broben wohl gefallen, und benten Sie auch einmal an mich. Sie werben nicht leicht über ein Brudlein fahren, ober geben, auf bem ich nicht schon gesoffen bin, und etwas bummes gebacht habe. Auch muß ich mein rothes Tischbanbele bas lettemal bei Ihnen baben liegen laffen, ich bitte Gie es aufzubemahren: Grugen und fuffen Sie mir Ihre liebe fleine Welt, und ben fleinen herr Gott brin, nemlich ben frn. Schneegans, auch die andern Blaneten. Ich bin also -- andauernd geneigtem Bohlwollen? - Nein, mit berglicher Werthschätzung und Freundfchaft

3hr ergebenfter Bebel.

9.

Mein herr Gevatter Schneegans! So will ich benn branhin, wann's Gelingen will mit Bers und Reim, Denn was ist füßer als Honigseim? Ihr werthes Schreiben hat mich zwar, Früh aufstehn macht die Augen klar, An sich erfreut, wie's billig ist, Riel Unsug treibt der Antichrist.
Doch was den wackern Müng' betrifft, Berläumdung ist der Freundschaft Gift, So hat es mich gar sehr getröstet Der Trübsal Sit, den Hochmuth rostet, Daß er aus der Berläumdung Wolke, Der Krieg bringt schwere Last dem Bolke, Hervorgetreten, sonnenklar, Wie's gar nicht anderst möglich war.

Die Unschuld, Freund, gemahnt mich fast, Mls wie ber lieben Sternlein Glaft. Wenn in bes Basgau's tiefen Schluchten. Die Wolken fich auf Wolken ichichten; Die Nacht bricht an, in hellem Schein Der hohen Lichter groß und flein, Dann wölfet fich bas Firmament Pon einem bis jum anbern Enb. Biel balb ber golbenen Lichter Glang Berhullt fich und verschwindet gang. Ein ichwarzes Meer hangt überhin Und feurige Fische ichwimmen brin. Der wilbe Ceebrach ichlägt bie Rligel Laut bonnernd über Thal und Sügel, Anbei ergeht bes Winbes Brauß Und löscht euch die Laternen aus, So fünftlich aus Papier gebreht, Falls ihr vor Tag nach Hause geht.

<sup>6. 33,</sup> Rote 1.

Ihr tappt im Finftern bin und ber, Als ob noch etwas anders wär. Ihr feht bas nabe Münfter nicht, Wie öfters ohne bas geschieht, Und meint bis feu bie lette Nacht, Aus ber ber jüngste Tag erwacht. Allein die Sternlein ohn Entfeten, Sich bennoch oben ftill ergögen; Biel Dunkel euer Aug umflort, Diefelben aber icheinen fort, Und bis ihr an bem hofthor tappt, So fern ihr's noch gefunden habt, Scheint euch wie Demant und Topas Der Albebaran 1 auf die Ras, Und wirft fein strahlend Saupt empor. Co fomint's mit bem herrn Mung mir vor. Selbst Rürften haben gleichen Braft. Dem Meinigen es gleichfalls faft, Alfo ergieng por lütel Beit Mit meiner eigenen Wenigkeit. Denn als er zu mir fagen that: " "3d bor fein Ginn nach Freiburg fteht; "Bleib er hieniben, wenn's beliebt, "Allhier es auch noch Bagen giebt. " Balb hieß es in ber gangen Stabt: "Der Bebel wenig Gonner bat, Absonberlich ber Churfürft ift, Ihm gar nicht grun zu biefer Frift; Bit fonnenklar! Der leichte Spat Muß machen einem anbern Blat

<sup>&#</sup>x27; Ein großer hellglangender Stern im Gebilbe bes Stiers. D S.

Und mahrend biefer Ernte balt Der Rachlef' pflegen, in bem Relb. " Kürmahr bas hatt' mich bag veriert. Bier ift ein Bers verneglischiert, Soll beißen, wenn's euch nicht genirt, Und an bem lieben Berren geirrt." Ift nicht alfo! Das Blättlein that Sich wenben. Golbene Dachtrauf geht : Und mancher ber erft zu mir fprach: "Mich schmerzt mahrhaftig eure Schmach" Dentt jest in feinem Bergen mohl: Den hebel grad ber T .... bol! So geht es bier in Carlerub. herr Schneegans, ihr feib ftill bagu! Denn etwas ift erbichtet bran : Der Reim ichießt manchmal lieber an In leichter Lugen Wafferfol Als in ber Wahrheit Alfohol. 3ch will ben Spaß euch ohne Reblen Roch vor bem jungften Tag ergablen. Bielleicht icon wenn ber Man erwacht. Und lieblich hinter ben Mauern lacht. Die Malven und ber Wegerich fproffen. Das Gifentraut folgt unverbroffen Und in ber balfamreichen Luft Mohl in bes Gansfuß feltenem Duft Flottiert ber Rafer bin und ber. Als obs für ihn allein fo mar; Mir aber geht in meinem Lauf Ein neuer Freuben Morgen auf, Benn freundlich liebend und geliebt, Mein fleines Strafburg mich umgiebt.

Guer Beiblein gebt an meinem Arm, herr Schneegans babt bas feinen harm; Den Anaben will ich ohn Genieren, Bobl auf bem Steden vorfutschieren, Doch euer fettes Töchterlein Ift 14 Tag lang einzig mein. Bir ichlenbern bin, und ichlenbern wieber, Balb fingt Frau Sophie 1 fromme Lieber Und ftimmt fich Scherz gur Wehmuth ab. Co fuchen wir ein ftilles Grab. Das eine theure Afche bedt, Bis fie bas neue Leben wedt; Wir opfern eine Thräne ihr Wir fprechen: Friebe fen mit bir. Und bliden bann zum Simmel auf ; Dabin gebt unfer aller Lauf.

3. B. H.

10.

Ich wollte schon sehr lange an Sie schreiben, lieber Freund! beswegen ließ ichs so lange anstehen, und Sie halten mir es freundlich zu gut. Die schönen Gemählbe kamen mir in ben Reg, ich wollte nicht aussehen, wie einer dem man etwas schenlen muß, wenn er thun soll, was ihm unbeschenkt schön anftände; beswegen eilte ich nicht. Man muß überall mit der Pflicht die Wohlanstandigkeit zu gesellen wissen. Doch, ben Scherz zur Seite — ich vermag die Freude, die Sie mir durch die Gemählbe geschenkt haben, nicht auszudrücken. Der

Mab. Sophie Saufe.

Gegenstand, der Künstler, der Geber, alles macht sie mir werth, der Lette am Meisten. Empfangen Sie dafür meinen beinen Dank. Ich betrachte das Bild dieses Thurmes als ob er einzig mir zum Denkmal füßer Stunden, die mir in Straßburg zu theil wurden, errichtet wäre. Möchten Sie recht bald lüstern werden, zu sehen, wie sich diese Gemählbe jett in meinem Staatszimmer zwischen oder eigentlich neben zwei Schweitzersenen, einem Christus, einer Maria, einem stammandischen Trinkgelage, und der berliner Schauspielerin ausnehmen.

Bon unser neuen Staatsorganisserung werben Sie wohl gehört haben, die viel Gutes enthaltet, doch wollte jemand einen Drucksehler im Bort vermuthen, und schicklicher Orkanisserung lesen. Mir hat der Orkan nur das Gewand ein wenig verschoben; es läßt mir aber gut.

Herr Sevatter, Ihr seib mir noch ganz im Rückftand mit euerm allerersten Beitrag zum Hippel Drippel. Es sind jeht sichen sechs Monate, voll Abren und Herbstlaub und Schneesstocken brüber weggegangen. Liefert ihn bald und schreibt mir recht viel schones und liebliches von meiner guten frommen Frau Gevatter, von euern Kindern und dem unsrigen hincin, die ich nebst dem Beilerischen und Hauseischen Gaus alle herzlich grüße und liebe. Treuen Sinnes Ihr

Ş.

i Frau h ändel = Schit, welche in ben Jahren 1808, 1809 und 1810 auf dem Karlsruher hoftheater Darstellungen gab. hebels Biograph., Ausz. 1853, S. 39, sagt ilber das Berhältniß in welchem h. zu der berilhmten Schauspielerin stand: "Bar es die einzige Kunst der danfalls in der höhe ihres Ruhmes stehenden Frau, die den eifrigen Theatersteund begeisterte, war es der Zauber ihres Umgangs, welcher den Dichter, dem sie die rechte Betonung seiner alemannischen Gebichte abzulernen versuchte, gesangen nahm, — Hebel, obwohl damals ein Neunundvierziger, ward in die Klinstlerin versiedt." Weiteres ist nachzulesen von S. 39—43.

Brei Polymeter am gestrigen Carolnsschmaus verfertigt.

- 1. Der Menich sieht nie seltsamer aus, als wenn er Triebweise, ober in Masse abgefüttert wirb.
- 2. Der Indianer genießt seine Mahlzeit unter bem Palmsbaum, ber sie giebt. Diese Lebensart, wo sie das Clima erslaubt, ist ber Stallfütterung vorzuziehen.

11.

## Un Berren Gebatter Schneegans.

b. 241 Hug. 8.

Die Tage wallen, Die Monden fallen In der Vergangenheit nichtigen Schoß; Längst haben die Sensen verklungen, Das Ernte-Lied ist schon gesungen, Berblüht die Narciß' und die Ros'.

Ich aber site D! Freund und schwitze Bie ein Präceptor in Hundstags hite Und werde bes trägesten Unmuths nicht los; Und ob ich schon täglich das Federlein spitze, Und ob ich schon täglich am Briespapier schnitze Fällt täglich die fäumige hand in den Schoß.

Ihr, die ich mit der Liebe Flügeln An euers hohen Remparts Sügeln Und in des Münsters dunkler Halle Und auf der Ruprechtsau umwalle, Bon luftigem Nebel bedeckt, Hat, seit ich schweige, Und Trübsal geige,

Guch fuß jeder Morgen gewedt?

Hat fromm bas Meiblein Ju Fisch und Täublein Den Tisch gebeckt? Hat sich bas Kleine In Arm und Beine Hat sich mein Mägblein recht groß gestreckt?

Ift auch fein Späglein, Kein Huhn, tein Käglein In ber entsehlichen Hike verreckt? Allhier hat sich manch Rundes geeckt, Grades ward frumm,

Das Witige bumm,

Das Spitzige stumpf; Man spielt jett mit anderem Trumpf, Doch — hier ist nun ein Bläslein gesprungen,

Die Welt ift mit Krämpfen und Wehen burchbrungen.

Sah, wie's pocht!

Die es im Lande ber Bachteln focht!

Sah, wie's zischt!

Wie sich bas Freundliche scheibet, Und wie sich bas Feinbliche mischt,

Bis Bachtel und Müller jum Teufel ift!

Bum Teufel ist. Und weil benn nun zu dieser Frist, von bem und jenem die Rebe ist, mir wurden schlechte Karten gesmischt.

3ch mußte bie Feber wechseln, lieber Gevatter. Wenn bie alte, Die ich weglegte, einmal im Berefchreiben ift, fo reimt fie wie befeffen fort, und lagt fich nimmer in Brofa zwingen. Bas aber bie ichlechten Rarten betrift, barunter verftand fie, verblümter Beife, meine neue Anftellung, bie mir gwar etwas weniger, aber mehrerlen g. Th. verbriefliche Geschäfte und eine Wohnung in Oft Gub eintrug, Die fo febr fich erhitt. daß ich biesen Sommer alle Produkte von Banda und Amboina! brin hatte fonnen gur Reife bringen. Uebrigens führe ich Diefes nur ju meiner Entidulbigung an, bag ich fo felten an Sie fcreibe, und auch bann fast nur in Berfen. 3ch muß bei biefem Wetter gewöhnlich bei Racht aufbleiben, wenn ich in Brofa schreiben will. In ber Tagesbige gerinnt alles augenblicklich in Berfe und Reim, wenn ich nicht febr vor: fichtig bin, zumal in Briefen an Sie. Wenn Wittwer Saufe ein ichlimmes Gesicht bagu machen wollte, bag er noch nie und Sie icon oft poetische Briefe von mir erhalten haben, fo machen Sie ihm begreiflich, bag ich nur an Dichter in Berfen fcbreiben tann, und an biefe nur, wenn ich nichts wichtiges zu ichreiben habe, wiewohl liebliches und freundliches. mas im Grund boch bas wichtigste ift. Aber ich fange an ju merten, bag ich im halben Schlaf fcreibe, und bie Mugen fallen mir zu. Alfo, nichts für unaut, wenn ich auch in's Bett gebe, wie Sie icon lange brinn find, entweder aus Betrübnig und langer Beile, weil Ihre Frau noch nicht wieber babeim ift, ober aus Freude und Kurzweil, weil Gie wieber babeim ift. Ich gruße bas fromme freundliche Weib, ben

<sup>1</sup> Infeln im indifchen Archipelagus. D. S.

turnierhaften August, den frommen Karl, und meine Zuders pathen. Mit herzlicher Liebe

> Ihr Freund

> > Ď.

### 12.

Jest mit euch, lieber Gevatter, bin ich schon ein wenig besser zufrieden, als mit den andern; denn aus euerm Hause hab ich noch nie viel Schwarz auf Weiß gesehen, sondern ihr habt mich bei Zeiten gewöhnt, dem Blau auf Weiß in euern vier Augen zu trauen. Remlich die zwei Augen der Frau Gevatter, die so gut und freundlich sind, sind mit angeredet. Darin habt ihr's klüger gemacht, als der Minister und der Thurn. Aber das Klügste ist nicht immer das Beste. Oder wenn ihr meint Ja, so müßt ihr nicht gerade der Beste seyn wollen, sondern seid auch einmal recht schlimm. Die Böttin sagt, mit keinem ihrer Kunden habe sie so viel Mühe als mit mir. So oft sie mir einen Brief zu bringen habe, müsse sie

<sup>&#</sup>x27; Hebel nannte, wegen ber öftern Aufträge, die er in Strafburg zu besorgen hatte, Mab. Haufe, seinen Minifter, und ihren Gatten den Reichspostmeister Thurn (und Taxis). S. "Aus hebel's Brief-wechsel", S. 18 u. s. — Bergl. auch Ländin, S. 211, wo hebel Mad. Haufe "seinen lieben geheimen Staatsminister und Intendant der Künfte und Missenschaften" nennt. In einem Briefe an haufe, vom 30. April 1813 unterzeichnet er: Peter I., Mit glied ber hohen Koalition; sowie er sich im nachsolgenden, 14ten Briefe, Peter ber 1ste, Wilde und Abeintonig u. s. w. nennt D. 5.

sich wieder von neuem erkundigen, wo ich wohne. Vor 14 Tagen that sie euch, eigentlich unserr guten Stadt Klein Straßburg so gar den Schimpf an, und fragte bei der Policei, ob ein sicherer Herr Hebel hier sich aufhalte, an den sie etwas abzugeben habe. Helft mir auf die Spur, Herr Gevatter, wo selbige Schachtel herkam, ob sie nicht zu euerm Hofthor heraus gegangen ist. Ich komme mir vor wie ein junger Gukuck, den die gutmüthigen Waldvögelein ätzen.

Anliegend schick ich euch ein Exemplar meiner neuften Werke. Euer Landsmann herr Weber, ben ich in Petersthal kennen lernte, ist mir als Original gesessen. Nächstens kommts auch an euern Fakultätsgenossen ben herrn Leicht, vielleicht gar an euch selbst.

Nehmt euch in acht, wenn ich einmal ein Hanbluch für anatomische Vorlesungen, herausgegeben von Schneegans, herausgebe. Thut lieber bei Zeiten Buße und schreibt mir balb, recht viel freundliches und liebliches, recht viel tröstliches in dieser bosen Zeit.

Wie wenn ichs so ansange, und euch ein Paar Dutend Commissionen gebe. B. B. eine. Haben Sie die Freundsschaft über anliegende Fragen bei Levraut oder Treutel Kammerer Erkundigung einzuziehen und mich bald Untwort wissen zu lassen; — im Ernst, es liegt mir daran. Ich habe von dem Werk das Sie ja kennen erst 10 Hefte, und höre daß schon 80 heraus seyen. Artaria in Mannheim hörte auf es zu schicken. Ich will nicht unbillig sein, es ist möglich, daß sie nicht so geschwind Zeit haben, mir zu schreiben, als ich wünschen muß, diese Nachricht zu erhalten. In diesem Fall — nein auf diesen Fall lasse ich leeren Raum auf dem Blatt zur Antwort für den Buchhändler, und bitte Sie nur, dieses

<sup>&#</sup>x27; Son neegans besuchte bamals fleißig anatomische Borlesungen.

mir zurud zu schieden, und ben Brief balb nachfolgen zu lassen. Richt wahr, Sie thun mir ben Gefallen, etwa morgen ober übermorgen. Ihr seid alle in mein herz eingeschlossen, liebe Seelen. Sagen Sie ber einen davon, Mad. Beiler, noch nichts, daß ein Brieflein burch das hofthor gegangen ist, bis ich ihr auch geschrieben habe. Es ist artig von Daniel , daß er seinen Onkel nicht beschämen will. Meine herzlichen Grüße an alle. Mit gutem Sinn und Blut

Jhr

Freund S.

b. 15t. Februar.

13.

# Mein lieber Berr Gevatter.

War wirklich die Korker Inselweih? Am 4ten, so war ich nicht dabei. Man ließ mich nicht wissen, wie oder wenn Run sagt, wie sollt' ich kommen denn? Einer Sternschunppe gleich, wenn groß und klein, Im Himmlischen Casino, die Sterne sich freuen? Hat sie niemand geladen, heißt sie niemand sitzen, Muß bald wieder fort, It nicht ihr Ort, Wo alle Aeuglein vor Freude blitzen,

Daniel Beiler.

Drum hab ich am 4ten Dan Bum Behuf meiner Phantafen Ein Studlein Rorf in ein Täglein voll Baffer gefest. Und alfo meinen Sinn ergött. " Diefe Taffe faßt mahrlich ein fleines Meer, "Das fluthet einzig zu meiner Ehr "Und nicht ein winziges Infelein, blos "Gin ganges Rorf ruht in feinem Schof." Drauf griff mich hobe Begeifterung an, 3ch nannte es Bebels Ocean, Und fügte mit prachtvoller Ceremonei Mein Kork, meinen Lanbern und Titeln bei. 3ch fagte: Run fingt Dort oben und fpringt, Und foset euch fatt Und tanget euch matt, 3ch gonn' euch von Sergen ben froben Genuß, Bor bem Großen bas Kleine verschwinden muß. So hab ich benn Königlich wohl mich ergött, Doch hab' ich verlohren, was niemand erfett; Meine Frühlingereife nach alter Sitte, In Gure liebe und trauliche Dlitte. Bin gwifden gwei Stuhlen niebergefeffen, Das gehört nicht zu ben verzeihlichen Späffen. Bumal ba ihr leichtes lofes Bolt, Dahin zieht wie eine Frühlings Bolt Die weiß und flodrig am himmel ichwebt, Als war fie aus lauter Baumwoll gewebt. Nun ift mir ber Garten bes Baldners 1 veröbet, Run find mir die Dohlen bes Münfters getöbtet.

<sup>&#</sup>x27; Balbner's Garten, vor dem Detgerthor, mar, nebft Chriftian's

Doch nein! Es will mir, und will mir nicht ein, Es kann nicht, und kann nicht seyn. Echo: nicht seyn nicht seyn.

Das übrige ein Sippel Drippel. Im July reise ich burch Straßburg. Wo sinde ich euch Bagabunden? Wenn ihr alle in den Mond auswandertet, was in Klein Straßburg athmet, so wollt ich doch jährlich die Stätte besuchen, wo ich euch, liebe Wenschen gesunden habe. Grüßt mir euere Lieben, und den weiland Goldschmied, cum uxore. Gevatter, laßt mir die Abresse für die sigares de Marseille zurück.

Abieu Sebel.

#### 14.

Wir Peter ber 1ste, Wilb= und Rheinkönig zu Assen und Laub, bes schwarzen kaiserlichen Tigerorbens zu Haity, Groß-kreut und Commandeur, thun zu wissen wie folgt.

1. Nachdem ber abendländische Kaiser Napoleon, uns seit bessen glorreicher Megierung zu verschiebenen malen, und fast in allen Zeitungen, welche uns zu Gesicht ober Ohr gekommen

Garten, in ber Auprechtsau, ein Lieblingsspapierort ber Blirger Straßburgs: "Da gieng man benn bin, die fröhliche Kinderwelt; hebel mit dem Pfeischen im Mund, an der Spige." Dort spielt auch das befannte Geschichtichen vom "salfchen Seelstein" im Schattäftlein, Ansg. in 3 Banden, Bd. II, E. 156—157); der "Gevattermann Goldschmied", der barin vortommt ift hauf e.

sind, öffentlich hat grüßen lassen, so haben wir, manniglichen unfern Zeitgenossen, insbesondere aber unserer freundlichen alliirten Stadt, Klein Straßburg, ein gleiches Bezeugniß unseres Bohlwollens zugedacht, und entbieten hiermit allen die dies lesen oder hören werden, Unsern Wild= und Rheingruß zuvor Und maßen es sich

Ildo geziemen will, nachdem S. Ranferliche Dt. bas ebemalige Gemeinde Saus in Groß Strafburg ju Ihrem jeweiligen Ranferlichen Ballaft und Absteiggnartier angenommen haben, auch Unfer-feits in Rlein Strafburg, uns einen fonialichen Wild und Rheinpallaft bei zu legen, Wir jedoch in Betracht mancherlei Und nahe gebenben Umftanbe, noch feine Beranlaffung finden, ein eigenes Balais fäuflich an uns zu bringen, ober nach eigener fonigl. Wild und Rhein Idee von Grund aus neu aufzuführen, als wollen Wir hiemit ben von Unferm Groß-Beamten, bem Reichspostmeister Rürft von Wild und Rheintaris vorhin inftradierten, und neuerdings zwischen Unferm Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten und bem ber Anatomie Professor Schneegans Unferm Lieben und Getreuen zu Stand gebrachten Miethkontrakt bergestalt genehmigen, ratificieren und gutheißen, auch in feine völlige Wirfung übergeben laffen, daß jedoch berfelbe außer ben bereits fest= gesetzten Bedingungen nicht nur

Illio bis zu unserm Einzug zwei schwarz und roth angesftrichene Schilberhäuser vor dem Portal unseres Palais aufzustellen sich verpslichte, um falls Wir ohne Bedeckung unsere Wohnung daselbst zu beziehen für gut sinden sollten, niemanden im Zweisel zu lassen, daß Wir uns dessen freiwillig entschagen, und zur Unterbringung eines auch etwelcher Schweizer oder sonstiger Hellebardier wohl Gelegenheit hätten; sondern auch

IV vo die Verbindlichkeit auf sich nehme, mährend unserer

Anwesenheit, da wir gewöhnlich etwas spät, und jeweils mit schweren Regierungs Sorgen beladen nach hause tommen, auf bem obern Gang zu unserm königlichen Schlafgemach eine ansttändige Laterne bis zum erstandige katerne bis zum ershalten, und wollen wir

Vto Was die Achungskosten der etwaigen Lampe, oder den Kerzenbedarf anbelangt, einer billigen Mitleidenheit zur Hälfte Uns zwar nicht entziehen, erwarten aber von Ihnen, dem, der Anatomie Professor Schneegans, daß derselbe da wir dei erzgebender Veränderung die Schilderhäuser nach Ohmanshausen füglich nicht transportieren können, sondern zu seinem anderweitigen und selbstbeliebigen Gebrauch zurück zu lassen gessonnen sind, die Kosten derselben sogleich aus eigenen Mitteln bestreiten werde, und gleich wie Wir

VI es unfrer angestammten foniglichen Wilb und Rhein: Milbe gemäß erachten, bemfelben, fo wir bagu Beranlaffung finden merben, Unfere Bufriebenheit außer bem bereits Stipulierten auf eine nicht unzweibeutige Art ju erkennen ju geben, maffen wir ihm anmit und jum Boraus, ein ertleckliches Stud Unferes beften Wild- und Rhein-Bunbels burch unfern Minister gnäbig übermachen, alfo wollen wir bemfelben gu feiner Beruhigung nicht vorhalten, bag Wir, falls unfre fonig= lichen Wild- und Rheinfinangen fich nachftens gerfplittern follten, aus besonderer Buneigung feineswegs gesonnen find, ihm mit bem Portheil Unfrer Beheerbergung, ben wir ihm jeboch fo lange möglich von Bergen gönnen und gewahren wollen, jugleich die Ehre berfelben ju entziehen, vielmehr auf folden Fall Unfere Residenz auf emige Beiten in feine Bobnung zu verlegen, und Unfere tonigliche Tafel, aus feiner liebwerthen Chefrauen, beren wir mit besonberer Affektion guge= than find, Saustuche fouancieren ju laffen, gemeint find.

Schließlich bebauern Wir in bem nemlichen Mage, als Wir

mit allen, die dieses lesen und hören werden, gerne noch länger unterhalten, auch unsern Hoffonditor Wolf des besten empfehlen möchten, daß es Unser köpiglichen Gravität nicht ansstehen will, weitläufiger zu senn, als Wir Uns bisher bezeugt haben, und bleiben euch in Gnaden gewogen.

B. I.

15.

b. 25ft . . . . 1809

Ich mache Ihnen meinen Kindbett Besuch, Mutter des kleinen Gustavs 1, den Jott segnen und Ihnen zum gesunden und frommen Sohn erziehen wolle, ich nehme herzlichen Antheil an Eurer Freude und an Eurem Glück. Gerne hätte ich's zwar gesehen, daß Sie meiner Tauspathe, die Sie siebenmal für mich küsen wollen, ein frommes Schwesterlein zur künstigen Gespielin geboren hätten, und es ist mir bereits dange, wie das arme Kind es seiner Zeit mit so viel Buben durchsechten wird. Ich werde ihr rathen mit den 2 jüngsten einen rheinischen Bund gegen den rüstigen August zu schließen, und wollte mich sich nehe er existirt, zum Protektor desselben erklären, wenn ich nicht wüßte, in welcher guten mütterlichen Protektion Ihre Kinder alle sind. Doch behalte ich mir vor, von Zeit zu Zeit, und ungewarnt kleine Hausvisitationen ans

<sup>&#</sup>x27; Guftav Schneegans mar ber Bater bes ausgezeichneten Bubligiften, ebem. Rebalteur's bes "Riebertheinischen Aurriers", und Bolfserepräsentanten zu Borbeaux, hrn. August Schneegans, burch beffen gutige Bermittlung wir gegenwärtige Briefe Bebel's von seiner Tante Dem. henriette Schneegans erhalten haben. D. h.

auftellen. Diesmal jeboch, lieber Berr Gevatter, burfen bie zwei größern es ichon bann und wann wagen bem Schwester= lein ben Meifter ju zeigen; benn viele Geschäfte hindern mich an ber Erfüllung meines liebften Bunfches, Guch ju feben, und einige Tage froh und gludlich bei Euch zuzubringen. Ich gehöre jett nicht nur gu ben Schulmannern, fondern auch ju ben Geschäftsmännern, die eigentlich nie Ferien haben. 3th habe herrn Saufe nur die gröbsten handgreiflichsten Abhaltungen erwähnt, ohne bic 100 fleinen Faben, bie mich um= winden, mit in ben Gintrag zu bringen. Ich fühle ben Schmerz bes Strichvogels, jeben ichonen Morgen, ber nicht fort kann, wenn feine Beit kommt, nicht einmal aus bem Rafig hinaus ins Freie, und bas ift alles gefagt. benke ich, ihr benket an mich, wenn ich schon nicht bei Euch bin, und schaut je einmal nach bem Dohlen umflogenen Münfter hinauf, wenn ich schon nicht droben ftebe; und begleitet mich je einmal ober fieben in Baldners Garten, wenn ich schon nicht hinaus gehe. Ich will nicht wieder ausstreichen, mas ich fo eben überzwerg geschrieben habe, es ift ein einge= mauertes Denkmal, daß ich mitten im Perioden burch eine Abrufung unterbrochen wurde; aber schließen will ich, ebe die zweite kommt, und ich gar in Gedanken alles noch einmal ichreibe, mas ich ichon geschrieben habe. Entschulbigen Sie mich bei Mad. Beiler, und Daniel, daß nicht auch ein Brief: lein für fie, beiliegt; und grugen Sie mir beibe und alle aufs beste. Nächstens werbe ich auch biese Schuld tilgen, und hoffe bald eine neue, bort und bei Ihnen ju bekommen. Ihnen ber Frühling und bie Welt und bas Leben immer beiter und freundlich lachen. Herzlich

NB. Für meine Pathe spreche ich den 3ten Theil der Breifruste (ich weißnicht wie man's Ihr ergebenster Hebel. im Straßburger hochbeutsch nennt) ungeschmälert an, und an ben Sonn: und Feyertägen, die katholischen mitgerechnet, bas Ganze.

16.

## Theuerfte Freundin!

Ich bin Ihnen noch ein Brieflein, und für Ihre Freundlickeit und Liebe, noch viel mehr als ein Brieflein schuldig, deswegen habe ich mich Ihnen heute selbst bringen wollen, wiewohl ich auch in der Abwesenheit, und überhaupt ganz der Ihrige din. Mad. Haufe wird Ihnen sagen warum ich nur vom Bühler Thal aus, auf einmal, statt nach Straßburg, den Umweg über Carlsruhe nehme, und mich dort noch einige Bochen aufhalte. Bleiben Sie nur mit Ihrem lieben Satten, dis ich komme, aut und freundlich, so gut, wie Sie damals, als Sie mich mit Ihrem Schreiben erfreuten und immer waren. Ich grüße und liebe Sie alle, und meine Pathe fast noch extra, wenn Sie mir schon nicht hat schreiben wollen. Ich gebe ihr jetzt noch 6 Bochen Beit, wer weiß was Sie unterdessen thut. Mit herzlicher Freundschaft und Liebe;

Ihr ergebenfter Sebel.

17.

Den 28t Vendemiaire. 14.

Es wird wohl fo fommen, mein Lieber, baß ich biesen Berbst, gwar kein naktes, wegen bem Zahnweb; aber auch kein

schwarztapeziertes, und kein angestrichenes Bein über Grinswinkel ihinaus bringen werde; benn, bis dorthin will ich das blaue nicht verschwören, wegen den Sonntagstanzen in diesen lustigen Zeitläuften. Aber ich will des Henkers sein, und zwar des nemlichen der gestern den Rastatter Juden beschnitten hat, wenn ich nicht lieber als Bergschotte zu euch fröhlichen guten Wenschen kommen möchte, als gar nicht.

Wenn ich nur Gine Abhaltung hatte, jo wollte ich fie gleich ju meiner Rechtfertigung barlegen; aber es find vier. - Daß alle hießigen Schneiber, Schuhmacher, Sattler und ich, in militarische Requisition gesett find, um Monturen, Schube, Sättel und Rriegelieder für bie Babifchen Brigaben über Sals und Ropf zu verfertigen, will ich als die 5te nicht einmal in Rechnung bringen, aber bamit Sie bie übrigen vier, boch nach und nach erfahren, fo erwarte ich in biefen Ferien einen Freund aus Beibelberg, bem ich nicht gern aus bem Weg geben möchte; bie brei andern find ber Art, baß fich ihre Rechtfertigung erft mit ber Zeit entwickeln tann. Burnen Sie mir nicht, ich glaube Ihnen nemlich fo werth ju fenn, bag Sie es konnten. Aber ich bin Ihnen auch fo werth, bag Sie es nicht thun. Dir bingegen foll es fein Menich übel nehmen, wenn ich niemand ein gutes Geficht mache; und alle Muden, bie mir auf Armeslange nabe tommen tobtichlage; bie Rriegelieber aber in einem fo muthigen Ton bichte, bag fie gur Retirabe, bie Gott verhüte, noch eben so vaffend und begeisternt werben zu fingen fenn, als jum Aufmarich. Empfangen Sie gleichwohl meinen berglichen Dank für Ihre liebe Ginladung, die nicht unhonorirt bleiben foll, wenn Gott noch mehr Tage bescheert, und beffere. Meine herzlichen Gruße und Ruffe Ihrem Saus, aber nicht ben

<sup>&#</sup>x27; Der Grune Bintel war ein fleiner Luftgarten, in ber nabe von Karlsrube.

Wänden und Stubenthüren, sondern allem was bazwischen still und fromm, und fröhlich lebt, stidt, ftrickt, tocht, pocht, auf dem Stedenpferd herum turniert, und an dem Busen der Mutter lächelt, Gott zum seeligen Gruß.

Ihr Sebel.

### 18.

Ich will Ihnen, lieber Berr Gevatter, eine kleine Geschichte meiner Banberichaft als Episobe für ben Sippeltrippel gunt Vorgenuß mittheilen. Ich war länger in Strafburg als Sie wiffen. Ich hielt mich noch 5 Tage lang in ben Borftabten Betersthal und Griesbach auf, eigentlich und wohnhaft in Betersthal, weils näher an ber Stadt ift. Ich meinte ich fenne boch alle Strafburger. Aber nein, ich fannte von 50 bie ba maren nicht einen, nicht ben Docttor Claufing, nicht Ihren Collegen Berrn Leicht, bem bas Bab fehr zugeschlägen hat, wenn er mager aus ber Stadt ging, nicht einmal Ihren Namens Bermandten Berrn Schneegans, bem ich viel Dant ichulbig bin. weil ich oft Ihren Namen nennen borte. Gelbft ben Beber, Berren Weber lernte ich erft hier tennen. Anfänglich hielt ich alle für Ortenauer und fagte ju allem mas man mir fagte: Refus Maria, bis mir D. Claufing zu verfteben gab, es führe mich zu nichts. Wie ich hernachwärts bem guten Klingenberger ju lieb 3 Tage lang ju Oppenau im Engel blieb, und ben Rniebig bestieg, um nicht nach Rippolsau, sonbern nur nach Antogaft zu tommen, und wie ich bort noch herren Schuler aufstöberte, und über Allerheiligen burchs Capplerthal, nach

Achern, vagabundisch zu Fuß kam, und bort mich anberseits, als wenn ich nicht berjenige wäre, und dann zu Wagen in Baden einsuhr, und es so einrichtete, daß ich gerade ankam, als die andern Grasen, Ordensritter und Leute sich im Salmen zur Tasel geseth hatten, um mich ihnen zu zeigen, das soll im H. T. aussührlicher und interessanter erzählt werden, als hier der Naum gestattet. Hier tras ich dann den übrigen Nest der Bevölkerung von Straßdurg, dis auf die wenigen an, die ich lieber als die andern alle, um mich gehabt hätte. Aber sagt herr Gevatter, wie habt ihr unterdessen so ganz allein in der großen Stadt die Zeit zugebracht? Wer hat eure anatomischen Collegia frequentiert? Wer hat das Gras auf den Gassen gemäht? und eine Flora Argentina geschrieben, wie ich eine Carlsruhera im Manuscript habe.

Hennen mich noch alle Leute, zum Unglück alle meine Schüler, alle Canzleibiener, sogar ein paar Crebitoren, nur ber Strassburger Briefträger nicht. Ich war in Strast. kranter als ich selber glaube. Eigentlich hätt's sollen umgekehrt seyn; aber euer Umgang ist wie bie Cur in Baben. Ihre wohlthätigen Folgen zeigen sich erst, wenn man wieber baheim ist.

Ich wollte euch mehr schreiben, aber ihr werbet noch ein wenig trübe Augen haben vom gestrigen Napoleons Fest.

Grüßen Sie mir Ihre Lieben, Mutter und Kinder, ben Freundlichen, die Sanfte; und den Schalk der sich noch nicht verrathet. Auch Mad. Weiler und Sohn, seyen herzlich gegrüßt. Reben Sie boch ein ernsthaftes Wort mit dem Straßburger Briefboten,

herzlich der Ihrige

19.

#### Mn.

# meine liebe Bathe B. Schneegaus.

Es ist Zeit, siebe Kinder, daß ihr lesen sernt; Man wird älter; das Büchlein das ich euch dazu schicke und stifte, ist lustiger als die andern, deswegen gönne ichs euch, und doch kann man dataus so gut als aus andern, fromm werden, oder noch viel besser, fromm bleiben, wie ihr, wills Gott.

Uebrigens erkläre ich dich, liebe Bathe, für die alleinige Besiterin dieses Schakkästleins und deine Brüder haben mit meinem Willen nur das Necht, dir daraus vorzulesen. Theile ihnen die Stücke verständig aus, die lustigen und heroischen dem Bruder August; die gemüthlichen und sansten dem Bruder Carl. Wenn euch zu seiner Zeit ein Späslein darin wohlgefallen wird, ja, wenn euer Herz, die fromme Meinung, die manchmal gar lustig aussieht, versteht, und aufnimmt, und gleich einem Selstein aus dem Schakkästlein bewahrt, so haft du einen glücklichen Pathen. Solchen Gesallen erweißt ihr mir wohl. Grüße mir deine Eltern, liebes Kind, und seynem Schukengel wohl empfohlen. Ich trage dich in meinem Herzen.

3. B. Bebel.

N. S. Für die übrigen guten Sigenschaften eines Lerne und Lesebuchs an Papier und Druck, ist, wie du siehst auch gesorgt. Wer in schlecht gedruckten Büchern das Lesen lernt, bem machen alsdann die besten keine Schwierigkeit mehr. Solches aber war nicht meine Weisheit, sondern des Verlags. 20.

# Un Benriette Schneegans.

Ich grüße dich, frommes Jettchen, mit Freuden und Liebe. Dein Brieflein das mir deine Mutter eingehändigt hat, hat mir etwas daran gut gemacht, daß du nicht felbst nach Bühl mit gekommen dist; aber nicht alles; ich hätte dich gern gegenwärtig lieb gehabt, wie ich dich abwesend liebe. Was du mir von deiner Consirmation und von dem Ernst deiner Gelübde geschrieben, hat mich sehr gerührt; bleibe gut und fromm, wie du es immer warst, Gott segne deine frommen Vorsätze und dein Engel führe dich wohlbehalten durch das Leben.

Deinen Bruber August, ber noch Kind war, als ich ihn bas lette mal sah, habe ich fast nicht mehr erkannt. Grüße von mir beine Brüber.

Ich will noch ein wenig mit beinen Eltern reben, bu barfft aber auch zuhören, bu gehörft jett zu ben großen Leuten, bie bei allem seyn bürsen. Ich wünsche, meine Theuersten, baß Sie gerne noch bisweilen sich an unser kurzes Zusammenseyn in Bühl erinnern mögen; aber boch nicht um beswillen gern weil es kurz war. Ich meines Ortes verlängere es mir burch Erinnerungen wie man in gewissen Arten von Gukkasten Spiegel anbringt um ben kurzen Traum zu verlängern, und in bas gränzenlose hinaus zu schauen. Man muß sich eben in bem Leben bas so wenig befriedigt mit allerlei helfen.

Ich tann Ihnen beffer schreiben als munblich fagen, wie febr ich Sie liebe und Ihre freundschaftlichen Gefinnungen gegen mich ju schägen weiß. Bleiben Sie mir immer fo,

meine Besten. Grüßen Sie Mab. Weiler und die Ihrigen von Herzen !. Ihr ben 7ten Juny Ergebenster Hebel.

21.

# Un frn. Beiler.2

Karlsruh. b. 7t April. 1809

Rehmen Sie tein Beispiel an mir, lieber Daniel, wie sparfam man im Briefschreiben seyn musse. Gehen Sie mir lieber mit einem guten Beispiel voran, und machen Sie es ja nicht zur Regel zuerst einen Finger zu quetschen, wenn Sie schreiben wollen, was scho bas erfte mal nicht nöthig gewesen ware.

<sup>1</sup> Die Familie Schneegans sah hebel zum lettenmale im Bilhler Thal, wo er vorstehenden Brief für sein Pathchen henriette, nach deren Konfirmation, schrieb. Es ift der lette, der sich im Nachlaß der Freunde befindet; Hebel starb den 22. September 1826.

Der Zeit ihrer Abfassung nach, sollten die nun folgenden zwei Briefe unmittelbar vor oder gleich na ch dem Ibten, folgen; der dritte gehört in das Jahr 1815 oder 1816; ihres Inhaltes nach, sowie in Rückstin dauf den Abressaten, sehte ich sie an das Ende der Reibe — Bon Dan iet Weiler, an den sie gerichtet sind, war schoo S. 34 u. s. die Rede. Derselbe besuchte einige Jahre das Kartsruher Pyceum, früser Gymnastung genannt, an welchem hebel seit Januar 1792 wirfte; den 21. März 1798 Professor der Dogmatik und der heberässchen Sprache an der odern Abtheitung, und 1808 Direktor der Anstalt wurde, welche Stelle er die 1824 betleidete. D. H. — Dan iet Weiler verließ die Theologie, nachdem er ausstuddrich strafburg.

or. AR Sander machte mir halbe Soffnung Gie biefe Rerien bier gut feben. Bei uns haben fie bis Montag ein Ende, worauf ich mich fehr freue, weil immer die Boche vorber, mir viel mehr mit Arbeit belaben ift, als eine Arbeitswoche felbft. Allein ich hoffe, daß die Ferien in Strasburg länger dauern, damit ich noch länger auf Ihre Ankunft hoffen fann. Gie werden allerlei anders finden, als es war. Frolich und Böggel find Solbaten, und werben nachstens Wien er= obern. Der sanftere Sachs will lieber Tinte als Blut vergießen, und wird Schreiber. Behn andere, die insgesamt gut, zum Theil vorzüglich find, beziehen die Universität. liefert nur 4 Refruten jum Erfat bes Abgangs, Balg, Bolg, Sander, Dehl; die Angahl ber Exempten 2 wird alfo fehr flein. Deftomehr tann also jeder einzelne lernen, zumal wenn fie auch wie die Strafburger Mufenfohne, allemanische Bebichte und gehörnte Siegfriebe unter ben Subselien lefen 3. 3ch bin fehr begierig zu erfahren, was Gie für ichone neue Lettionen beginnen und hören werben, mahrend Ihre Ditzuhörer burch bas unterirbische Studium bes allemanischen Dialefts, und ber Romantick ihre Beit auch fehr nütlich gubringen. Jede Nachricht von Ihnen, und besonders von den gludlichen und ruhmlichen Fortidritten in Ihren Studien, bie Sie fo ichon begonnen haben, ift mir fehr erfreulich und ich sehne mich jett ichon Ihre erste Predigt in Kort, ober

<sup>.</sup> R. R. b. b. Rirchenrath.

<sup>2</sup> Exempten hießen die Schüller der obern Abtheilung, welche brei Jahresturse umsaste. Siehe Kängin, S. 81; Hebel schaffte diese Benennung im F. 1814 ab und ersetzte sie durch Prima. Ebendaselbst S. 92. D. H.

<sup>3</sup> Es scheint dieß, obgleich gegen die Schulregeln , Hebel nicht sehr unangenehm berührt zu haben; er tommt mehrere Male in sanniger Beise barauf zurud. D. H.

wenn Sie lieber wollen in Mittelhaußbergen 1 zu hören, ober wenigstens in Carleruh ober Stragburg zu lesen.

Anliegenden Brief belieben Sie Ihrem Freund Ningler 2 beffen adresse mir unbekannt ift, guzustellen. Von Herzen

3hr Bebel.

22.

## (Un frn. D. Weiler.)

Ihre Entschuldigungen, lieber Jüngling, waren unnöthig; was ich Ihrem Oheim 3 schrieb, war mehr Scherz als Ernst; boch ein wenig Ernst allerdings auch; denn Ihre Briese und Nachrichten sind mir zu lieb, als daß ich sie gleichgültig entsbehren könnte. Aber ich weiß solches Stillschweigen zu entschuldigen zumal einen kleißigen und viel beschäftigten Baccalaureus, und zweise nie an Ihren erfreulichen Fortschritten, auf der schönen Bahn, die Sie angetreten haben, auch wenn Sie mir einmal lange nichts davon gesagt haben.

Gerne ware ich in biefen Ferien zu Ihnen gekommen, aber was die Andern Ferien nennen, sind für mich im Frühjahr die besetztetten und überladesten Tage: Ich nenne die Prüfungen

<sup>&#</sup>x27; Bei Strafburg; bort hatten bie alten Strafburger ihre Lanbhauser und Reben; auch die Familie Schneegans besaß beren baselbft und Hebel gog öfters mit ihr babin.

<sup>2</sup> Spater, wie ber im 23ften Brief ermagnte Englert, Landpfarrer im Unter-Elfas.

<sup>3</sup> frn. Schneegans.

an ber hießigen Schule, an ber Durlacher, am Seminarium bie Staatsberichte barüber; bie Reception von wenigstens 30 Ankömmlingen für verschiebene Classen, von benen jeder wieder besonders geprüft seyn muß. Auch muß in dieser Zeit, wo möglich, der Hausfreund auf das nächste Jahr gestellt werden. Ist's genug? ich kann noch mehr sagen.

Ich lege Ihnen eine Ueberficht unferer Geschäfte vom letten halben Jahr bei. Sie intereffiren fich ohne Zweifel noch für unfere Schule, an ber Sie fo brav maren, und finden auch wohl noch bekannte Ramen barinn. Die Charaben 1 nebit bem Register find bermalen wieber auf einer Reife. Gie merben wohl auch einmal ausreiten, und nimmer heim fommen. 3ch glaube wohl baß Sie manches nicht enträthseln können, weil es spezielle Beziehungen enthaltet. Aber wie, wenn Sie mit bie unentrathfelten Stude bezeichneten? - Da ich beforge baß bie Strafburger Studenten bie allemanischen Gebichte unter ben Subsellien bereits auswendig gelernt haben, fo werde ich Ihnen nächstens bas Schatkaftlein bes rheinländischen Sausfreundes jufchiden. Ich mache mir ein Berbienft baraus. Grugen Sie von mir Ihre gute Mutter. Gine Stelle am Schluß Ihres Briefes fest mich in Beforgniß, daß fie meine Antwort auf ben ihrigen nicht erhalten habe. 3ch habe ihr barinn für bie überschickte Bansleberpaftet, und für ihr freundschaftliches Andenken bestens gebankt, mas ich auch bier wieberbole, und auf alles übrige was fie mir ichrieb gebanft. Laffen Sie mich's boch balb wiffen, wenn Sie ben Brief nicht follten erhalten haben. ich schickte ihn etwas fpater ab, als ben an

<sup>&#</sup>x27; Ueber beren Entstehung — es waren auch Rathfel und Logogruphen babei — s. einen Brief Hebel's an einen Freund, Dez. 1803. Sie stehen, 118 Nummern, S. 276-305, im 1. Bande ber Ausgabe von 1853. D. H.

Srn. Schneegans. Auch in biefem Saus bitte ich meine herglichen Gruge anzubringen, so wie in bem Saufischen.

Der himmel verleihe Ihnen gute Gefundheit ju Ihren Stubien und Geschäften.

Herzlich

b. 16ten April 1810.

Thr

ergebenfter Bebel.

23.

# Un Berren Daniel Beiler,

Studiosus S. S. Theologiæ in alma Argentina.

(1810)

Bald, lieber Daniel, könnten Sie etwas mißlaunig werben, über mein langes Stillschweigen, ober sind es vielleicht schon. Zum Theil hielten nich die Geschäfte ab, ein wenig wollt ich Sie auch strasen, daß Sie mich etwas lange auf Nachricht warten ließen. Doch weiß ich letzteres zu entschuldigen. Ihre Arbeiten erfordern auch Zeit, und Sie wollten warten, die Sie mir etwas Ausführliches von Ihren Angelegenheiten sagen könnten, an denen ich, wie Sie wissen, den freundlichsten Antheil nehme. Möge es Ihnen immer gut gehen, und keine Gelegenheit sehlen, Ihre eble Lernbegierde zu befriedigen. Ohne Zweisel hat nun Ihr freudiger Fleiß schon ein schönes Stück Arbeit zurückgelegt, und sieht mit Ungeduld der neuen Lausbahn des nächsten Semesters entgegen. Bei Ihren Freunden, die Sie hier zurück ließen, geht alles auch ziemlich gut.

Plutarche Cicero wird mit viel Interesse gelesen, ob er gleich aufänglich schwer icheinen, und von Xenophon weg, nicht recht behagen wollte. Oft muniche ich, bag Gie babei waren. Theokrit kommt erft im Winter an bie Ordnung. Die Sirten und Commerlieber find erfreulicher im Winter, und wirfen inniger und lebhafter auf die Phantasie. Im Bebräischen hab ich eine Trennung gemacht; Link liest mit bem Beteraner Rünftige Woche fangen wir ben Jeremias an, boch Goctel. nicht die Rlaglieder. Ringler und Engler haben eine eigene Stunde in ben Buchern Samuels. Letterer liest ben Text ichon ziemlich richtig, ohne Bunkten, und kommt gut im Ueberfeten nach. Ich habe ihm eine eigene Theorie bazu ausgesonnen, die sich bem Arabischen nähert, und nach welcher es leichter ift, als mit Bunkten und vielleicht so gar richtiger. Lettere find bekanntlich nur ein fpateres und fehr fpitfindiges Machwerk. Obermüller und Fröhlich, die nun auch Theologie ftubieren, haben noch Privatstunden bei Grn. Gerftner, ber wohl auf ift, und Sie grußt. In ber Rhetorick gehts noch etwas curios. Der eine fliegt in ben Wolfen, ber andre friecht auf ber Erbe, überall fehlt es noch an Rulle und Gebiegenheit ber Gebanken, wie begreiflich und verzeihlich. Balb benten wir nun an die Arbeiten für bas Eramen, und an ben Ausflug in bie Ferien.

Die Gebäube auf bem Plat bes alten Lycei stehen nun schon meistens 3 und 4 Stöckig unter Dach. In eines berzselben wird die Lesegesellschaft schon d. 23sten Oktober einziehen. Wir haben es für 2000 fl. jährlich gemiethet. Das neue Comödienhaus ist auch schon bald vollendet, und wird sehr schon. Wenn Sie uns im Winter hossentlich einen Besuch machen, und zu einer schönen Borstellung kommen, z. B. zum Herobes von Bethlehem, oder zu Holosernes und Judith, werden Sie sich selber davon überzeugen.

Wie gefällt ober gefiel es unsern Truppen in Strafburg? Busten sich unsre Offiziere in ein rechtes Ansehen zu setzen? Bermuthlich weiß man broben noch nichts bavon, daß sie Strafburg für Baben in Besitz nehmen werben. Ich hätte Sie schon lang gern zum Landsmann gehabt.

Grüßen Sie von mir Ihre Eltern und Ihren Bruber. Sie werben bei Ihrer guten Mutter viel für mich zu entschulbigen haben, da ich schon so lange nicht an sie geschrieben habe. Balb soll es geschehen, ober ich komme selber um mich von ihr auszanken zu lassen. Seyen Sie unterdessen mein guter Fürsprecher, bei ihr. Sie wissen wie sehr ich sie liebe und hochschäße. Wögen sie uns gesund und heiter seyn.

Bei Hrn Kirchenrath Sanber steht alles wohl. Er war brei Wochen in Baben, wo ich ihn auf ein paar Tage besuchte. Run leben Sie wohl, mein lieber junger Freund. Ich bin mit den besten Gesinnungen

Ihr

ergebener

S.

# Miscellen.

4.

Der Abel.

Wie das Alter kompt von Jugend, So kompt Abel von der Tugend.

Frene Kunft und gut Gemüth Ift bes Abels best Geblüth.

Мојфегојф, Врів. v. Sittem. 1650, 8b. I, S. 403 u. 406.

5.

### Der rechte Abel.

Tugend her! Tugend her! das ist ber rechte Abel. Spilen, Prassen, Hunde und Bögel ziehen, sich Kraut-wälsch stellen, Bochen, Polberen, Fluchen, Alefängen, Bauren schinden, Rauben, Sengen, macht keinen Junckern. Wie geringen herkommens ein Kärl immer seye, wann er sich in seinem Leben und Thun rechtschaffen, aufrichtig, Mannhasst, Best, fromb und reblich erzeiget, so ist er warhasstig vom Abel. Moscherosch, Phil. v. Sittem., 1650, Bb. I, S. 397.

6.

## Bunbargte.

Es famen bie Bunbärzte, mit ihren Scheren, Flinten, Schermessern, Bauschen, Kolben, Hefftnabeln, Beinsegen, Schienen, Beitzangen, Kugelzangen, Salbhassten, Zwickhassten, Durchzügen, Kugelborern, Löffeln, Scharsbörerzlein, Laucherschlangen, Hirnschauben, Armschrauben, Meisseln, Langeten, Binben und Banden. Und ich hörete eine schrödliche Stimme under ihnen, die schreit: Salt! Schneid! Hauw! Stick! Stoß! Zieh! Trück! Würck! Brenn! welche wort zu hören, kam mich ein solche forcht an, daß sich meine gebeine, wo es müglich gewesen wäre, selbst ineinander, Täschenmesserzlicherweise, als in ein gestöck, gern verschlossen hätten. Mosfierosch, Phil. v. Sittew. 1650, Bb. I, S. 171.



Der Klapperstein



Der Kopf des Gotteslästerers

# Der Klapperstein

nebft ähnlichen Strafarten

für

mundlige ober thatlige Beleibigungen

und

Die Bestrafung des Auchens und Gotteslästerns im Elfaß.

Beitrage gur altern Rechts: und Sittentunde nach gebrudten und hanbichriftlichen Quellen bearbeitet

non

August Stöber.

(Dit 14 Beilagen und 2 Abbilbungen.)

# Vorwort.

Um zu beweisen, daß sie in der oder jener Stadt gewesen, mußten, vor Zeiten, die Handwerksbursche das sogenannte Wort- oder Wahrzeichen berselben nennen können; auch andere Reisende sahen sich dieselben an. Es gab solcher bei- nahe in allen Städten; so: die große Glocke, Susanna, in Ersurt; das Heibelberger Faß; der Lällekönig auf der Rhein- brücke zu Basel. Ueber die Münchner Wahr- und Denkzeichen allein, hat Franz Trautmann 1864 ein Büchsein von 264 Seiten veröffentlicht.

Für das Elfaß im Allgemeinen, ift ber oft abgebruckte Spruch: "Drei Schlöffer auf einem Berg" u. f. w. allbeskannt.

In Straßburg gelten ober galten als Wahrzeichen: bas weit offen stehenbe große Maul am Weißenthurmthore; bie alte große Metig in welcher angeblich, wie im Tempel Salomo's, keine einzige Fliege zu sehn war; bie große Spinne an ber Spitalmauer; im Munster: ber Norasse an ber Orgel und ber krähenbe Hahn auf ber künstlichen Uhr.

Ueber ein Jahrhundert lang, zeigte man, in Mülhaufen, ben Fremben, ben 1626 auf bem ehemaligen Augustiners ober Spittelplate geoflanzten großen Lindenbaum, von welchem bie Stadt, in Reisebüchern, "Mülhausen zur schönen Linde" genannt wurde und der 1743 vom Blige getroffen, umgehauen werden mußte.

Noch jett wird ber am Rathhaus aufgehängte Klap = perstein von ben Fremben beschaut und ist eine Art Wahr= zeichen.

Bereits im Jahr 1856 habe ich in ber Revue d'Alsace und im "Nürnberger Anzeiger für Kunbe ber beutschen Borzeit" einige Notizen über benselben veröffentlicht, welche von mehrern französischen und beutschen Schriftsellern benütt ober sogar mit der Abbildung, vollständig abgebruckt wurden. Die französische Notiz erschien auch in einem besondern Hefte, bessen Exemplare längst vergriffen sind.

Weniger bekannt, selbst von Einheimischen, ist ber Kopf bes Gotteslästerers, ber sich einst in ber alten, abges brochenen St. Stephanskirche befand und jett im historischen Museum ausbewahrt wird

Rachfolgende Blätter, zu welchen die beiben zulest genannten Stücke die Ausgangspunkte geben, sind zum Theil nach schon gebruckten, oft selten gewordenen Quellen, abgesaßt; besonders aber nach einer großen Anzahl handschriftlicher Zeugnisse, die sich selbst aufgefunden habe und hier zum erstenmale veröffentsliche oder deren Mittheilung ich gefälligen Freunden verdanke. Möge meine Arbeit, für die ich keine vollständige Behandlung des Gegenstandes beanspruche, den Freunden der ältern Rechtszund Sittengeschichte, nicht ganz unwerth erschenen!

Mulhaufen, ben 9. Juli 1875.

Der Berausgeber.

I. Der Klapperstein.

# Einleitende Bemerkungen über mittelalterliche Strafgerech: tigleit. Einige geschichtliche Erörterungen.

Die Strafgerechtigkeit bes Mittelalters wich schon barin von ber heute bei gesitteten Bölkern üblichen ab, daß sie, abgesehen von ber ben Berbrecher betreffenden Jurechnungsfähigkeit, sich einerseits nach bessen Stand, Geschlecht und Alter richtete; anderseits aber auch Stand, Geschlecht und Alter bes beleidigten Theiles in Betracht zog. Gleiche Vergehen oder Berbrechen wurden nicht auf gleiche Beise geahndet. Da wo der Ritter, der Kleriker, der Freie, oft mit bloßer Buße, d. h. mit Geld oder Geldeswerth sühnen konnte, traf den Knecht, den Unfreien, schon Züchtigung, Strafe. Männer erlitten andere Strafen als Weiber, Mündige als Unmündige, Fremde als Einheimische.

Unter ben Bugen ift bas Wergelb ober bie Gelbichätzung für bie getöbtete Person ober bas Saupt, capitis Estimatio, bie häufigste. Diese Schätzung hing von bem Bechselverhalt-niß ab, in welchem ber Mörber und ber Ermorbete zu einsander flanden hinsichtlich ihres gesellschaftlichen Ranges.

Gehen wir die Jahrhunderte hinauf, den Fäben nach an welchen diese Standesunterschiede für die Gesetzgebung keltisscher und germanischer Bölker angesponnen wurden, so finden wir sie in der Hand der Indier.

Das altefte Gefetbuch berfelben, Manava=Dharma= Saftra, bekannter unter bem Ramen ber Gefete Manu's, gibt uns davon Kunde <sup>1</sup>. Schon hier kommen drei über einander stehende, mehr oder weniger privilegirte Klassen oder Kasten vor: die Bramanen, Priester; die Kehatrina, Krieger; die Baisna, Kausseute und Landbauern; — sodann eine vierte Klasse: die unprivisegirten Sudra, die eigentlichen Knechte, welche die andern drei zu bedienen und für sie zu arbeiten hatten.

Der mythische Grund dieser Rangordnung liegt in der ins dischen Schöpfungsgeschichte: Brama schuf die Bramanen aus seinem Munde, die Kihatrina aus seinem Arme, die Baisna aus seinem Schenkel und die Subra aus seinem Fuße.

Beleibigte ein Krieger burch Worte einen Bramanen, so wurde er um 100 Panas <sup>2</sup> gestraft; ein Kaufmann ober Bauer hatte, im gleichen Falle, 150 bis 200 Panas zu entrichten; ein Knecht erlitt körperliche Züchtigung <sup>3</sup>. Beschimpste dagegen ein Bramane einen Kriegsmann, so erlegte er 50 Panas; für einen Kausmann oder einen Bauer gab er 25, und 12 für einen Knecht <sup>4</sup>.

Egyptens breifache Rafteneintheilung ift bekannt.

Dieselben Standesunterschiede und die damit zusammenshängenden Buß- und Strafarten, finden wir bei den Gersmanen; auch fie haben: edhilingi, Edle; frilingi, Freie, und lazzi 5, Unfreie, Knechte.

Das Rigsmal in ber Ebba gibt ben mythischen Ursprung bieser brei Bolksklassen umständlich an.

<sup>&#</sup>x27; 3ch befolge bie Uebersetung von Loiseleur Deslongchamps in ben von Pauthier herausgegebenen Livres sacres de l'Orient, Paris 1840.

<sup>2</sup> Ein Rupfergewicht beffen Werth 80 fleinen Muscheln gleich fam. S. l. c. 408, Anmert. 4.

<sup>3</sup> Buch VIII, Art. 267, S. 413 b.

<sup>4</sup> Ebend. Art. 268, S. 414; für ahnliche Bergeben, S. 269-277.

<sup>5</sup> La ge ift noch jett, im Unter:Effag, ber Spitname ber Bauern; wie im 16. Jahrhundert Karfihanse; wie Spatten, im Sundgau.

Die praktischen Folgen bieser Gintheilung prägen sich im alten alemannischen Rechte, bas auch im Elfaß Geltung hatte, in Beziehung auf unsern Gegenstand, also aus:

"Benn Siner bes Andern Knecht todtschlägt, so soll er 12 Gulben für bessen Haupt büßen, oder ihm einen andern Knecht geben, der 12 flache Hände, palmas, und einen aufgeschlagenen Daumen und 2 Finger lang ist; dazu soll er noch 3 Gulben in anderm Gelbe legen, daß zusammen 12 Gulben werden. Schlägt aber Siner einen Kirchen- oder Königkeibeignen todt, der soll dreisach, das ist 45 Gulben büßen iz Kap. VIII.

— Der Todschlag eines Bischos wurde mit Fürstenbuße belegt; Kap. XII; derjenige eines Priesters mit 600; eines Kaplans oder Mönchs mit 400 Gulben; Kap. XIII, XIV und XV<sup>2</sup>.

Die Strafen, die über den Bußen stehen, beziehen sich auf Leben oder Leib, auf Ehre oder auf Landesrecht 3. Mit beiden ersten war oft noch Beschimpfung verbunden, z. B. Hängen zwischen zwei Hunde, eine Strase, die insonderheit die Juden traf 4; Einnähen in einen Sack mit gewissen verächtlichen oder gefährlichen Thieren und mit diesen Ertränken. Also wurden Solche gestraft, die Eltern oder nahe Blutsverwandte getöbtet hatten. Der Schuldige soll, nach Sebastian Brant's richterlichem Klagspiegel<sup>5</sup>, mit blutigen Ruthen ge-

<sup>1</sup> Um biese Summe zu erhalten, muffen zu ben 12 Gulben bie 3 in anderm Gelbe, wieder mitgegählt werben, also: 3 × 15 = 45.

<sup>2</sup> Königshofen, Chronit, Musg. von J. Schilter, S. 626 u. 659.

<sup>3 3.</sup> Grimm, Deutsche Rechtsalterthumer, 2. Ausg. G. 682.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> J. F. Fischer, Commentatio de statu etc. Judacorum secundum leges romanas, germanicas et alsaticas. Argentorati 4763, 4°.

<sup>5</sup> Strafburg 1538, Fol. CXXIV b.

<sup>6</sup> D. h. mit hartriegel, frutex sanguineus, beffen Zweige bluroth find.

schlagen werben, sobann mit einem Hunde, einem Kapaun, einer Schlange und einem Affen in einen Sack genäht und ins Meer ober in ein sonstiges Wasser, eine Wage, ge- worfen werben 1. Ift kein Wasser in ber Rähe, so soll er von wilben Thieren zerrissen werben 2."

2.

Bon einigen befondern Ehrenstrafen und ihrer symbolifchen Bebeutung. Streitigfeiten zwifchen Geiftlichen und Rittern; Bestrafung ber Lettern.

Das Mittelalter hat vielsache Strafarten für Beschimpsungen, Treubruch und andere Bergehen ersonnen; einige berselben bieten einen grotesken Sharakter bar und haben sich theilweise bis zu Ende bes vorigen Jahrhunderts erhalten.

Ehrlosen Rittern wurde das Tragen der Wassen untersagt: statt des Schwertes gab man ihnen ein abgebrochenes Wesser in die Hand; auch des ritterlichen Schnuckes und Geräthes wurden sie beraubt; sie mußten Stiefel ohne Sporren tragen, ein Pferd ohne Huseisen, ohne Sattel besteigen und mit einem Zaun von Bast leiten. Noch schimpslicher war das schon im 9. Jahrhundert übliche Hunde= ober Satteltragen<sup>3</sup>,

<sup>&#</sup>x27; Dieß ift eine ben XII Tafeln entlehnte, aus Juftinian's Institutiones, I.ib. IV, Tit. 18, §. 6, herfibergegangene Strafart.

<sup>2</sup> Den Text, sowie zwei andere einschlagende Mittheilungen, f. Beislage Rr. I. Die symbolische Bedeutung der oben vorsommenden Thiere ift baselbst, angegeben.

<sup>3</sup> J. Grimm, D. R. S. 718; vergl. eine andere Stelle zum J. 889, in Richard, Essai chronologique sur les Mœuis, Coutumes et Usages etc. de la Lorraine. Fpinal 1835, p. 12, die wir weiter unten mittheilen.

bem Sble und Freie unterworfen waren; Letteres selbst Fürsten, wie dieß aus altfranzösischen Gedichten hervorgeht.

Die Bestrafung mit bem Harnescar, auf bessen Wortsbebrutung wir zurücksommen werden, finden wir im Sundgau angewandt; Beranlassung dazu gab folgendes Begebniß: 1

3m 3. 1232 hatte Fried rich II., Graf von Bfirbt, ben Bifchof von Bafel, Beinrich von Thun, nebft feinem Befolge, Geiftlichen und Laien, bei Altfirch überfallen, geplündert und gefangen nach bem bortigen Schlosse gebracht. Die Freibeit murbe ihnen nur burch Burudlaffen einiger Geißeln und einer fcriftlichen Erklärung bes Bifchofs gewährt, in welcher berielbe auf ben Besit einiger ftreitigen Berrichaftsauter im Ajoie und Salignon verzichtet, auf bie er gegen Friedrich von Pfirt Anspruch machte. Sobald er wieder in Sicherheit mar, verklagte ber Bischof feinen Feind beim Landgrafen bes Ober= Eljages, Albrecht IV., Grafen von Sabsburg. In Folge biefer Anklage erließ bas Landgericht von Menenheim ben 31. Dezember 1232 feinen Spruch gegen Friedrich von Pfirt. Er lautete unter Anberm babin, bag ber Graf felbft, bie Dienstleute feines Saufes, sowie feine Rinder, gur Guhne bes begangenen großen Berbrechens, die unter bem Namen Sar= nescar befannte Strafe ju erbulben hatten. Jeber, feinem Range gemäß und nach üblichem Brauche, follte benfelben vom Spalenthor 2, in Bafel, bis gur Rirche ber h. Jungfrau, bem Münfter, tragen ....

<sup>1</sup> Bgl. Quiquerez, flistoire des Comtes de Ferrette. Montbéliard 1863. p. 39 et suiv. — Goutzwiller, le Comté de Ferrette, 2. édit. Altkirch 1868, p. 36 et suiv. Den lateinischen Text des Urtheitsspruchs gibt Trouillat, flistoire de l'anc. Evêché de Bâle, Porrentruy 1852, Tome IV, p. 522—524.

Diefer Rame ift feine aus Santt Bauls=Thor — es gab und gibt fein folches in Bafel -- verberbte Form, wie die herren Qui-

Das verschiebenartig geschriebene Wort, bas biefe Strafe benennt - altbeutich haramscara, harmscara, harmiscara, harniscara, harniscar -- ift auch verschiedenartig erklärt worben. Die von Saltaus gegebene Erflärung von Saar und icheeren ift langft als falich ermiefen. Ducange ! ber ba: von als einer in ber zweiten Salfte bes 9. Jahrhunderts angewandten Strafe gebenkt, bringt es mit bem oben berührten Tragen von Sunden gujammen, bas einigen boben Baronen, die ben öffentlichen Frieden gestört, nebit einer Rirchenbuße, auferlegt worben mar. Jafob Grimm, ber biefe Strafe auch als einer longobarbischen, harniscara, ermähnt, entscheibet sich nicht barüber; er fagt: "Man barf sich unter Sarmichar teine bestimmte Strafe benten, es tann von jeber gelten, obgleich es einzelne Urtunden vorzüglich auf die Beifelung und bas Sund = ober Satteltragen beziehen" 2. -Die richtige Ableitung, aus bem Italienischen - ba bie Strafe boch im longobardischen Gesetze vorkommt - scheint mir unser fleifiger elfaffifder Schriftfteller, R. Goupwiller, gegeben gu haben 3, indem er bafür arnese-carica, Laft bes Sattels, anaibt.

"Seinem Range und bem üblichen Brauche gemäß", mußte also Friedrich von Pfirt, mit einem Sattel belastet, "zur Demüthigung und als Zeichen der Unterwerfung", sich an der Kirchenthüre mit den Seinigen niederwerfen, Buße thun und ben gekränkten Bischof um Gnade und Bergebung anklehen.

querez, Goutzwiller und de Neyremand meinen, sonbern herzuleiten vom altern Spalon, Spalen, in lateinischen Urtunden spali, spalæ, b. h. Pfable, Pfablhag, Pfableinfriedigung. Die Beweise dafür s. Prof. Fechter, Basel im 14. Jahrhundert, S. 76 u. f.

Glossar.

<sup>2</sup> D. Rechtsalterth. S. 861.

<sup>3</sup> Le Comté de Ferrette, p. 45

Aehnlicher Weise wurden schon im J. 889 die drei lothringischen Grafen Gerard, Stienne und Malfred verurtheilt, die sich Gewaltthätigkeiten gegen die Kirche von Toul und die Abtei St. Evre hatten zu Schulden kommen lassen.

Sin britter Fall von Streitigkeiten zwischen Ritterschaft und Geistlichkeit führt uns ins Clfaß zurud; er ift, für einen Ritter, nicht weniger beschimpflich als bie beiben vorigen:

Im J. 1341 hatte Johann, ber Sohn bes herrn von Rappoltstein, ben Abt von Mittelmünster, Benzelin genannt, ber von Bergheim<sup>2</sup> kam, sestgenommen und im Schlosse happoltstein eingesperrt, wo er ihn die gröbsten Mißhandlungen erdulben ließ, an deren Folgen der Abt starb. Die Abtei erhob Klage über diese Unthat bei Raoul, herzog von Lothringen, der heinrich von Blamont zum Richter in dieser Sache einsetze. Der Urtheilsspruch lautete bahin, daß Johann von Rappoltstein

Erstens ber Abtei Mittelmunfter eine jährliche Rente von 10 Sols 3 zu entrichten hätte zur Feier bes Jahrstages ihres Abts;

2tens mußte er fich verpflichten, bie Abtei, beren Guter und Bersonen gegen Alle und Jeben zu vertheibigen;

3tens hatte er sich am nächstfolgenden Beihnachtsfeste in einem groben Rocke, ohne Gurtel, mit blogem haupte, und

<sup>.</sup> G. Beilage Dr. II.

<sup>2</sup> Nach Schöpflin, der als Gewährsmann Bayonus, den Berfaffer einer Histoire de Moyenmoutier (pp. 440, 476) anführt, befaß im 7. Jahrhundert ein erlauchter herr, Ramens hagio, die Billa Bertheim nehst dazu gehörigen Rechten und Grundstüden. Dieselben scheiter zum größten Theile, neht der kriche, der Abtei Mittelmünfter, Moyenmoutier; diese aber verpfändete die Kirche dem Bischo don Basel "um ein paar Kase jährlichen Linkes".

<sup>3</sup> Rämlich ben Ertrag von 40 solidata terrae.

brennenber Rerze in ber hanb, zuerst bem Fürsten zu Jugen zu werfen und sobann ber Prozession beizuwohnen;

4tens follte er, zu Fuß, ben Pilgerstab in ber Sand, eine Ballfahrt nach St. Thomas von Cantorbery machen und nicht eher, als auf bes Herzogs ausbrückliche Erlaubniß zurücktehren!

Auf die sinnbilbliche Bedeutung ber Strafwerkzeuge ist schon hingewiesen worden; sie bezeichnen oft die viel härtere Strafe, welcher die Schulbigen verfallen wären.

Wenn Gble und Freie ein bloges Schwert trugen, Unsfreie einen Strang, so wußte man, bag jene hatten entshauptet, biefe gehangen werben follen.

Manchmal bezeichnete bie Strafe bas Wergehen auf gelindere Beise: Im Bisthum St. Dié mußte ein Briester, welcher Gott gelästert, ein Kirchenbuch eine Strede weit zur Kirche hinaus tragen; ein Kanonikus verfiel ob berselben Ursache in eine strengere Strafe 2.

Das Tragen ober auf ben Rückenbinben von Ruthen ober Befen traf sowohl Diebe und Bucherer, als Solche, bie sich in ber Kirche ober auf bem Kirchhof beschimpft hatten 3. Ruthe und Besen waren Zeichen bes verdienten Stauben: folags.

In Mülhausen wurde mit gleicher Bebeutung bem Schulbisgen die Ruthe, während er am Pranger stand, hinten aufgestedt; dieß geschah noch im Juni 1782 einem Gartner von Sierenz, der falsche Schriften gemacht hatte. Raths-Prot.

¹ Richard, Essai chron. p. 29—30. — Wallfahrten nach vollbrachter Strase wurden im 13. und ben folgenden Jahrhunderten häufig vom französischen Parlamente auferlegt. Beispiele davon gibt Ch. Desmaze. Les Pénalités anciennes, p. 48 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gravier, Histoire de St-Dié, Epinal 1836, p. 170-171.

<sup>3</sup> Ein anderes Beispiel f. Beilage III.

Bürgermeister-Buch H. Fol. 759. Der Fall kam noch mehrmals por.

Das Pflugrab, bas ftrafbare Bauern tragen mußten, war finnbildlich für ihren Stand und spielte zugleich auf bie Strafe bes Raberns an ', wie ber getragene ober um ben hals gehängte Stein auf die Steinigung.

3.

# Geiler's und Rönigshofen's Meinung über bie Gefchmätigfeit ber Beiber. Strafarten; Die Geige.

Wenn ber berüchtigte Herenhammer, Malleolus maleficarum (1487), und nach ihm, ber ernste Straßburger Domprediger Geiler von Kaisersberg (geb. 1445, gest.
1510) behaupteten: eine ber vorzüglichsten Ursachen, warum
es mehr Heren gebe als Herenmeister, liege in der Geschwähigsfeit der Weiber², — so weiß der nave Kanonikus von St.
Thomä, in Straßburg, Twinger von Königshofen,
diese Zungensertigkeit aus der Erschaffung des ersten Menschenpaars auf's Gründlichste zu beweisen: Adam, sagt er, ist aus
Erd e erschaffen, Eva aus einer Rippe, einem Beine; füllt
man nun einen Sack mit Erde und einen andern mit Gebein,
und schüttelt man beide, so wird der mit Gebein gefüllte Sack
mehr Geräusch verursachen als der mit Erde gefüllte. Darum,

<sup>1 3.</sup> Grimm, D. R. S. 714, 720.

<sup>2</sup> In feinen Predigten über die Emeis, 1517, Fol. 46, fast Geiler, dieß rubre ber: propter levitatem, intelligibilitatem et loquacitatem.

schließt er, ist es nicht unbillig, baß wenn Frauen beieinander sind, sie mehr reben und "classent", benn Männer 1.

Das Zutreffende biefer Schlußfolgerung leuchtet vielleicht nicht Jedermann ein; auch erschien die also erklärte Natureigenschaft des schönen Geschlechts den Richtern nicht immer als milbernder Umstand, besonders wenn die Schwathaftigkeit in Wortstreit, Beschimpfung oder Verleumdung ausartete. In diesem Falle trat und tritt noch jett Klage ein und bei Schuldigbesinden Strafe.

Unter ben ältern Strasen erscheint dafür namentlich auch ber Lafter=2 ober Klapperstein, womit wir nun unserm Gegenstande näher rücken, und die sogenannte Geige. Zuerst ein Wort von dieser.

Dieses noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts übliche Strafswerkzeug wird auf verschiedene Weise beschrieben und bald als ein hölzerner Halskragen<sup>3</sup>, bald als Pranger, Schandpfahl, bezeichnet.

In Schwaben unterschieb man die kleine Geige, die nur für eine Berson bestimmt war, und die Doppelgeige: "Dieses Strafwerkzeug besteht aus Holz, ist bretterdick, hat eine Deffnung für den Hals und für jede Hand eine solche, also brei Deffnungen, und eben so viele Deffnungen für eine zweite Person; mit eisernen Scharnieren und Schluß. Bon beiden besinden sich noch Exemplare im fürstlichen Residenzschlosse zu Wurzach; daselbst zeigt man auch den sogenannten eisernen Schnabel; er bestand aus zwei bis drei eisernen Ringen in

<sup>&#</sup>x27; Chronit, Ausg. von Schilter, S. 4. Am Ranbe fieht : "Warumbe fromen me claffent benne man."

<sup>2</sup> La fter bebeutet in ber altern Sprache Schimpf, Lufterung; weswegen man eber Lafter fein fagen follte.

<sup>3</sup> A. von Epe in ber Zeitschrift für beutsche Rulturgeschichte von Müller und Falle, 1856, S. 628.

Form einer Kappe mit einem eifernen Schnabel, an welchem eine Glode hing, bie bei jebem Schritt, ben bie Schwätenbe machte, laut ertönte1."

Die Geige wurde manchmal als Milberung, statt bes Lastersteins angewandt<sup>2</sup>, so auch in andern Fällen als wegen bösen Schwahens ober Verleumbung. Wir führen hier einige Beispiele an:

"Sambstags ben 6. Octobris 1621. Kafpar Ginberger contra Jacob Huggen Fraum, Ift ber Bescheib, Die weil cleger, mas er ber ihm burch bie beclagte auf feinem acter gestohlenen 6 frautföpffen halben und fonften geclagt, nicht nur mit unberschiblichen Zeugen, sonbern auch ben Augenschein selbs und andere unfehlbare anzeigen zu rechtlichem benüegen und pherfluffig erwiesen, bas berowegen vorberift bie icheltwort fo fie beclagte wiber beffen Sauffram und andere freventlich außgeschlagen, von oberteit wegen auffzuheben bag fie ihre und wer fonften bamit gemeint abn ehren vernach= theilig, jo ban Sie, clegern bas abgeftohlene Rraut vib ben gerichts coften abtragen und fürther ihr ber frautstop of ben ruden gebunben, bie geig angeschlagen, creus weiß burch bie ftatt bamit geführt ond in bag offent= lich narrenheußlin biß gegen Abend abzubiegen, gefest werben folle, ihren zu wohlverbienter ftraff und andern zu einem abschredlichen erempel, mit ber eigentlichen betrohung, ba sie in bergleichen mehr erfunden, bas fie ihn bas Balfeigen geftellt, vnb ftatt vnb land werbe vermifen werben." Colmarer Raths=Protofoll, 1614-1623, Fol. 637. 638.

<sup>&#</sup>x27; A. Birlinger, Bollsthumliches aus Schwaben, Freiburg i. B. 1861; 6. Lieferung, S. 235. — Eine ähnliche Schandmaste aus Eisens blech sah ich im germanischen Museum zu Rürnberg.

<sup>2</sup> Colmarer Raths. Prototoll 1588-1599, Fol. 146.

Die Geige wurde den 11. Juni 1611 gegen Hand Schellen, bes Sporers Frau angewandt, wegen Schelten, während der Mann noch als Gotteslästerer 10 Rappen bezahlen mußte, und dazu in den Thurm geworsen wurde, "bis zu eines Erb. Rahts benüegen,". Bon der Frau sagt das Urtheil: "Daß sie mit Auschlagung der Geigen im offentlichen narren sheußlein<sup>2</sup> abbießen solle." Colmarer RathszProtok. 1604—1614, Fol. 577—578.

Den 2. August 1614 wurde "Catharin weisand Claus Weckerlins wittwe, die Beretenpfründnerin genannt," u. A. weil sie im Spital und anderswo sich Fruchtabtreibens, Philtra oder Pulvergebens (lieb damit zu erwecken) schuldig gemacht, dazu verurtheilt, daß sie "mit der geigen Kreuzweiß durch die Statt ins narrenheüßlein geführt, und volgends in Diebolt Zimmermanns gemach im spital in ewiger gesangenschafft gehalten werden solle, ihr zur straff und andern zum abscheuwlichen erempel." Auf Bitten ihrer Berwandten wurde sie aus der Haft entsaffen, aber dagegen "der Statt ewigelich verlobt sich der pfrund verziehen u. s. w."

Butbunten.

<sup>\*</sup> Narrenhäuslein oder Strafhäuslein hießen auch in Deutschland, in Ensisheim, Millhausen u. a. D. Kämmerlein, in welche besonders Nachtschwärmer, händelsüchtige, Trunkenbolde zeitweitig eingespert wurden. In ältern Zeiten wurden die Schuldigen, in Millhausen, auch gespert in: Kefige, Tanbehäußlein (Zwinger B. V.), jett Katheberle genannt; in Ensisheim Klapper; in Straßburg Biuhlung, verderbt vom franz violon, wo früher auch die Geige ausbewahrt wurde. — Bom Narrenhäuslein zu Freiburg i. B. heißt es im Universitäts-Protosol vom 16. Ottober 1510: «Non solum studentis sed sine delect- omnes, qui in platris noctu post campanam Mordglocke sine lumine et cnm immodestis elamoribus inveniuntur, sive laici, nobiles, sive elerici studentes, in eandem domum Narrenhæusle injiciantur.» S. H. Schreiber, Geschieber Stadt und Universität Freiburg i. B. II. 89.

In Mulhausen wurde die Geige gegen Diebe und folde Frembe gebraucht, die sich Gingriffe auf bem Stadtgebiet erlaubten.

"Joseff Guttmer von Rixen, baß er über bas Zwingsmäurlein bei ber bleyblatten Mülle gestiegen, um auf bem bollwerck schnecken zu graben, warb an der Genge herumgeführt, und von der statt bannisirt." Rathssprotokoll vom 6. Wintermonat 1726.

Diese im Elsaß, namentlich im Ober-Elsaß! sehr verbreitete Strafart wurde burch einen Urtheilsspruch bes Provinzials Rathes, in Breisach, ben 18. Juni 1678 abgeschafft.

Die Beranlassung bazu gab Jakob hatken, Amtmann ber Herrschaft Brunstatt<sup>2</sup>. Derselbe hatte Margaretha Blinder, Theobald Pilot's Wittwe, von Riedisheim, ben 1. Mai 1678 zur Strafe der Geige verurtheilt und während zwei Stunden an derselben öffentlich ausgestellt, weil sie sich erlaubt hatte, Scheltworte wider des Amtmanns Sohn auszustoßen, und auch, durch ihre gewohnten gottesläfterlichen Reden, der ganzen Gemeinde schon längst Aergerniß gegeben hatte. Die Klägerin aber wandte sich an das Provinzial-Gericht und verlangte 500 Livres Schadenersat und Berurtheilung des Beklagten zu allen Unkosten, weil sie durch diese öffentliche

<sup>&#</sup>x27; Im Unter-Elfaß ift mir bis jest nur haftrtighe im baftr befannt; bie Geig (Gyg) wird als ein holgernes Strafwertzeug beidrieben, bas mit einer halstette bem Schulbigen — namentlich migrathenen Sohnen, bie ibre Eltern mighanbelten — angehängt wurde, während bie hande ihm auf ben Ridden gebunden waren. S. Gb. protest. Kirchen bote 1872, Rr. 29.

Diese herrschaft gehörte ber aus Solothurn ftammenben abelichen Kamilie von Befenwalb ober Bösenwald; sie bestand aus ben Obresern Brunnstatt, Dibenheim und Riedisheim und wurde im J. 1726 burch Ludwig XV. zur Baronie erhoben. S. Ordonnances d'Alsace. Tome II, sol. 5 et 6.

Bestrafung an ihrer Ehre verlett worben mar. Der Amtmann bagegen behauptete nach bem Rechte gehandelt zu haben, ba die Beige im ganzen Lande die gewöhnliche Strafe für Schelten, Schwören und Gottesläftern fei. Gegen biele Behauptung erhob fich ber königliche Abpokat, Sr. Faprier. « Il dit, heißt es in ben Ordonnances d'Alsace 1, que la peine du Violon, ainsi appelée en cette Province, qui est un instrument de bois en forme de carcan, est inouïe en France; que les crimes ont leur punition marquées par les Ordonnances: le blasphème, est puni pour la 1° et 2° fois d'une amende pécunière et de punition corporelle pour la récidive 2. » Haffner wurde in Folge biefes Spruchs zu 50 Lipres Schabenersas verurtheilt und für 3 Monate seines Amtes enthoben; zugleich murbe, sowohl ihm als sämmtlichen Richtern ber Broving, auf's Strengfte verboten, Jemanben gur Seige ju verurtheilen.

4.

# Der Rlapperftein.

1. Beridiebene Benennungen biefes Straffteins; einige fprachliche Nachweife.

Berleumbete ein Mann Jemanben ober beschimpfte ihn mit bosen Worten, so mußte er eine Gelbbu fe von einigen Pfennigen erlegen. Solche Gelbbufen wegen Beschimpfun-

<sup>4</sup> Tome I, fol. 56 et 57.

<sup>2</sup> Ueber bie Grabation ber Strafen fiehe Rr. V ber Beilagen gum "Ropf bes Gottesläfterers."

gen kommen, wie wir gesehen haben, schon in Manu's Gesehen vor. War es aber eine Frau, die solches gethan, die Buße aber nicht bezahlen konnte — manchmal sogar wenn sie es konnte — so wurde sie verurtheilt, einen oder zwei Steine, die gewöhnlich mit einer Kette um den Hals hingen, durch die Stadt zu tragen. Auf die nähern Umstände, unter welschen dieß geschah, werden wir später zurück kommen.

Diese Strafart war im Elsaß, in ber Schweiz, in allen Theilen Deutschlands, in Friesland, im nörblichen Europa, sowie in Frankreich bekannt; in letzterm kann sie schon für die Jahre 1247 und 1263 nachgewiesen werden.

In lateinisch abgesaßten Artikeln heißt sie: lapides portare, lapides catenatos portare ober bajulare. Ducange und sämmtliche französische Schriftsteller, die davon sprechen, brauchen den Ausdruck porter la pierre. In Delsberg, Delémont (Schweiz), heißt der Stein la pierre des mauvaises langues, la pierre de scandale (Quiquerez).

Die von Jak. Grimm in seinen beutschen Rechtsalterthümern aufgezählten Benennungen sind: Stein ober Steine,
bie schweren Steine, Schanbstein, Krötenstein,
Fibel und Pfeife. Ich füge folgende bei: Pochstein,
von pochen, troten; Pagstein, von pagen ober bagen;
balgen, ganten; Bogstein, vom niederbeutschen Bogge, Kröte

¹ Rerue d'Alsace 1837, p. 486; 4866 p. 471. — Auf dem öffentlichen Plate zu Padua war in frishern Zeiten ein Stein, pierre de la honte, aufgestellt, worauf sich die Kausseute, die ihre Schulden nicht bezahlten, seben mußten. S. Ludovic Lalanne, Curiosités des traditions, des morurs et des légendes. Paris 4847, p. 343.

<sup>2 3</sup>meite Aufl. G. 720 und 721.

<sup>3</sup> Diefen und die brei solgenden Ausbrücke gibt L. Rochholz in seiner trefflichen Monographie über ben Steinkultus in der Schweiz, Argovia 1862—1863, S. 94.

(Statuten von Schleiz zum J. 1625), also basselbe was Krötenstein; Bagstein, von bewegen. In Desterreich: Bockstein<sup>1</sup>, entweber eine andere Form von Pochstein, Bogstein, ober auf die zänkische Natur bes Bocks bezüglich.

Bu Bauten in der Lausit kannte man die Büttelflasche oder des Büttels Flasche; "es war ein Schandsein, wie er im Mittelalter und bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts von Weibern zur Strase getragen werden mußte, namentlich solchen, die durch Streit, Rauserei, Trunksucht u. s. w. ein öffentliches Aergerniß gegeben hatten. Die Bautener Flasche, die früher am Nathhaus hing, ist aus Sandstein, 33 Pfund schwer und mit einem eizernen Gehänge versehen, das der zum Flaschentragen Berurtheilten um den Hals gelegt wurde. Darauf abgebildet sind zwei keisende Weiber, ringsum steht die Inschrift:

Wenn sich Mägd und Weiber schlagen, Milsen sie die Flaschen tragen.

Noch im Jahre 1678 mußte eine Frau mit biesem Stein am Halse breimal um bas Bautener Rathhaus wandern." 2

Die Benennung Lafterstein kommt häufig im Elsaß vor; auch ber Franziskaner Johann Pauli erwähnt besselben in einer später mitzutheilenben Stelle. Im ältesten Diemerin = ger Kirchenbuche kommen brei Fälle von Unzucht und Ehesbruch vor, die mit bem Lasterstein bestraft wurden 3; ebenso öfters in Colmar.

Bernaleten, Alpenfagen. Wien 1858, G. 379.

<sup>2</sup> S. Daheim 1873, Nr. 4, S. 63, wo sich eine Abbildung der Büttelstasche befindet; in den dreißiger Jahren schon gab das "Pfennigs-Magazin für Kinder", Leipzig bei Brodhaus, eine solche; sie stellt zwei sich zankende Weiber vor.

<sup>3</sup> Den 18. Juni nnb 16. Juli 1592 und 6. April 1734. Mittheilungen von Pf. Ringel, fruber in Ilgach und Diemeringen, jest in Mümpelgart.

An ber füdwestlichen Ede ber St. Moits ober Pfarrfirche bes oberelfässischen Städtchens Suls hängt ber Ratschftein i mit ber Jahreszahl 1489; er wird auch Klapperstein genannt.

Wir haben somit drei lateinische, drei frangofische und fiebzehn beutsche Ramen für die zu besprechende Strafart aufgezählt.

Jakob Grimm ber, wie oben zu ersehen, dieselbe nicht unter ber Form Klapperstein in seinen Rechtsalterthümern hat, gibt dieselbe im Wörterbuch, noch meinem 1857, S. 86—88 und 119—120, im Anzeiger für Kunde ber beutschen Vorzeit mitgetheilten Aufsage; er führt bort ebenfalls die Reime dazu an.

Klappern, elfäsisich fleppern 2, bezeichnet eigentlich ben Barm ber 3. B. burch bas wieberholte Auf- und Zuklappen eines beweglichen hölzernen Deckels, einer Klappe, entsteht; auch die Störche klappern. Die Klapperbüchse war eine hölzerne Buchse, beren Deckel die Bettler in ältern Zeiten vor ben Sausern auf- und zuklappten, um Gaben barein zu empfangen; einen Pfennig in die Klapperbüchse geben, kommt bei Geiler von Kaisersberg vor 3.

¹ Bom elfässischen Zeitworte ratiche, schwähen, plaubern, ausschwahen Ratich, Ratiche — Plaubertasche, Schwäherin; ebenso beißt auch eine Art hölzerner Rapper, die an einem Radden herungedreht, einen knarrensben Lärm verursacht; franz. crécelle. Man benke auch an die Fiseklapper nin Egypten und die am Gründonnerstag in katholischen Ortschelten iblichen Klappern ober Rätichen.

<sup>2</sup> Rlepperle heißen in Strafburg zwei platte, oft noch mit Ragelinöpfen versehene hölzchen, mit Ginschnitten filr bie Finger, welche gusammengeschlagen werben.

<sup>3</sup> Er hat auch : Rlapperei, Rlepperei, Gefchwäte; Rlap = perer, Rlappermann, Rlappernarr, Rlappermanl (letteres war ber Titel einer Brebigtenreihe), Schwätzer.

Rlappern, wofür wir bei bem ältern Königshofen schon claffen gefunden haben, heißt aber auch schwagen, plaudern, besonders schnell und viel; so kommt es vielfältig in unsern ältern elfässischen Schriftsellern vor.

Klappertaschen, Klappermühlen, Klapperbüchsen und ähnliche Worte bezeichnen figürlich Schwätzerinnen. Letzteres hat Moscherosch'; Expertus Robertus spricht: "Es soll ein ehrlich Weib gegen ihren Mann bas maul halten, vnb nicht bas letzte wort haben wollen. — Der Mann: Hörst's bu Klapperbix, was man bir sagt!"

Ein Rlapperbanklein zurichten, heißt bei Sebastian Brant schwagen, plaubern. Bon Solchen, bie bies in ber Kirche thun, fagt er:

Es wer besser vnd weger eym Er blipb gant über all do heym Bnd richt das klapper bendly zuo Bnd spinen genßmerkt anderswo.

Einen Haufen schwaßenber Personen nennt Fischart mehr= mals einen Klappermarkt, so in "Aller Praktik Groß= mutter" S. 117: "Drei weiber und sechs gans werden (im Oktober) einen klappermarkt anrichten."

 Aelteste Zeugniffe für bie Anwendung bes Rlap= persteins. Frankreich, 13. Jahrhundert.

Die von Jakob Grimm angeführten Zeugnisse bes Strafsteins, den wir sofort gewöhnlich Rlapperstein nennen wollen,
gehen, für Deutschland, nicht über die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts hinauf, wiewohl anzunehmen ist, daß berselbe dort
schon früher bekannt war.

<sup>&#</sup>x27; Philander von Sittenwald, Ausg. 1665, Strafburg, S. 353

<sup>3</sup> Rarrenfchiff, Ausg. v. Barnde 1854, S. 87, B. 13-16.

Michelet', welcher Grimm's Rechtsalterthümer nicht nur jum Grunde seiner Ursprünge bes französischen Rechts gelegt, sondern größtentheils übersett in sein Buch aufgenommen hat, gibt, nach Ducange', das älteste Zeugniß zum J. 1247 mit folgenden Worten an:

« La femme qui dira vilonie <sup>3</sup> à autre, si comme de putage, paiera, ou *ele portera la pierre*, toute nue an sa chemise à la procession, et cele la poindra après, an la nage d'un aiguillon. <sup>4</sup>

In dasselbe Jahrhundert gehört eine merkwürdigere Stelle, die weder Grimm noch Michelet in Betracht gezogen haben. Wir finden sie im schon oben angeführten Essai chronologique etc. de la Lorraine, p. 24—25 bes verdienstvollen verstorbenen Bibliothekars von Nemiremont, Richard, dem wir auch eine Sammlung lotharingischer Sagen zu verdanken haben. Die Stelle lautet wie folgt:

«1263. Argonne. Loi contre les gens qui médisent des autres.

«S'aulcun dit lait (laid) à aultre et il s'en claime 6 et il peut prouver par le témoignage de deux bourgeois, cil de cui il se sera clamei 7; sera (condamné) à cinq solz, à l'arcevêque quatre solz et demi, et au mayeur 8 six deniers.

¹ Origines du droit français. Paris 1837.

<sup>2</sup> Glossar, Vol. VI, pag. 52.

<sup>3</sup> Dire vilonie, vilanie, heißt, wie bas fpater vortommente dire lait, laid, befchimpfen, Schimpfworte ausstoßen.

<sup>4 &</sup>quot;Stimulabit eam stimulo ferreo fixo in balculo » beißt es in einer von Grimm, S. 721 mitgetheilten Stelle.

<sup>5</sup> Traditions populaires de l'ancienne Lorraine, Remirement 1848.

<sup>6</sup> Wenn Einer einen Andern mit Worten beschimpft und Diefer fich barüber bellagt.

<sup>7</sup> Derjenige über ben er fich betlagt haben wirb.

<sup>8</sup> Meier, maire.

« Et ce cil¹ qui clamei se sera, n'a témoignage, li autre se purgera par son serment seul.

« Femme qui dira lait à aultre femme, s'il est preuve par témoignage de deux hommes ou de deux femmes, elle payera cinq solz; au seigneur quatre solz; au mayeur six deniers, et celle à laquelle elle aura dit lait six deniers. Et selle <sup>2</sup> ne veut pas payer l'argent, elle portera la pierre le dimanche à la procession en peure sa chemise <sup>3</sup>.

« Se la femme dit lait à homme, et s'il est prouvé par loyauls témoignages, elle payera cinq solz, et se li homme dit lait à femme, il payera cinq solz, sans devise faire. 4»

3. Zeugniffe für bie Anwendung bes Rlappersteins; Fortsetzung. Schweiz, 14. Jahrhundert u. f.

In einer von Johann II., Baron von Munfingen, Bijchof von Bafels, ben Bürgern von Delsberg gegebenen Berordnung heißt es:

c ART. 45. Si ainsi fust qu'ine feme fit fravols ou noise 6 de faict ou de parolle, et qu'ung chastelain et ung conseil dissent que ce fuissent vilaines parolles, elle doit donner deux sols, ou pourter autour de l'église, pour les deux sols, trois dimanches suivant l'ung après l'aultre, une pierre de demi cent poisant. 7 »

<sup>.</sup> Und wenn Derjenige, ber fich betlagt haben wird, feinen Beugen aufweisen tann, fo tann fich ber Unbere burch feinen Gib lebig fprechen laffen.

<sup>2</sup> Si elle.

<sup>3</sup> peure, pure, im blogen Sembe.

<sup>4</sup> Sans réclamation; sans autre forme de procès.

<sup>5</sup> Neffe bes ftrafburgischen Bischofs Berthold von Buchened, mabrend beffen Gefangenschaft, 1337-1338, er Abminiftrator bes Bisthums Strafburg war.

<sup>6</sup> Leichtfinniges Weschwäte und Begant.

<sup>7</sup> Bon 1/2 Centner: poisant beißt pesant.

Auf ber Rückjeite einer alten Abschrift auf Bergament, zwischen bem 15. und 16. Jahrhundert, find folgende Berfe zu lefen:

> « A mal langue n'est proufit, Cil qui me pourte vous le dict.»

D. h.: Bofe Zunge hat keinen Gewinn, bas fagt Euch, wet mich (ben Stein) tragt.

Beiter unten steht, in etwas anderer Schrift:

« Se a mal langue rien ne poise <sup>1</sup> Ceste *pierre* la fera quoire <sup>2</sup>.»

D. h.: Wenn eine bofe Bunge nichts bruden tann, fo bringt fie biefer Stein jum Schweigen.

Beibe Reime standen mahrscheinlich auf bem Steine ober einem Stückhen Pergament, das darauf geklebt war. Aehnliches wird sich beim Mülhauser Klapperstein erweisen. Der Delsberger Strafapparat hatte die Gestalt einer Birne; auf beiben Seiten waren zwei Ringe angebracht, wie Ohren, durch welche man eine Kette ober ein Seil zog, um sie den Bestraften um den Hals zu hängen.

Auch in ber beutschen Schweig mar biese Strafart be- fannt.

Bis zum Jahr 1836 hingen am Rathhause von Schaff= hausen brei Laftersteine, wovon ber kleinste etwa 60 Pfund, ber größte über 180 wog.

Der Lafterftein ju Binterthur mog 25 Bfund. Das ftraf=

<sup>1</sup> pèse; briidt, fällt ichmer ober läftig.

Quoire, aquoiser, apaiser; adj. coi, quoit, quictus. Scheler, Dictionn. d'étymologie française. Bruxelles et Paris 4862.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Quiquerez, la Pierre des mauvaises langues. Revue d'Alsace 4866, p. 474-472. Etwas verschieben sautet ber Text bei Trouillat 1. c. Tome IV, p. 400, No. 45.

bare Weib mußte ihn in Begleitung bes Buttels burch bie vier Kreuggaffen ber Stadt ziehen.

4. Fortsethung ber Zeugnisse u. f. w. Deutschland, Defterreich; 14. Jahrhundert u. f.

Buvörberft foll hier einer fehr alten, namentlich in Nordebeutschland gebräuchlichen Buße, ber sogenannten Getreibes buge, Erwähnung geschehen.

Weiber, die einander beschimpften oder schlugen, ohne daß Wunden erfolgten, wurden verurtheilt, dem Magistrat einen Sack voll Hafer, mit einem seidenen Bande zugebunden, zu liefern. In Hannover mußte der Sack neu sein, 6 Ellen messen und einen Malter Hafer sassen, nebst einem rothen seidenen Bande von 2 Ellen, womit der Sack zugebunden wurde.

Für ben Gebrauch bes Straffteins sinbet sich bie alteste Weldung in Deutschland, J. 1328, im Stadtrecht von Speyer. Eine Frau, welche in "peene" verfallen war, um Borte ober Werke, nußte, so sie die Buße von einigen Pfennigen nicht erlegen könnte, ben Stein vom Napfe<sup>3</sup> bis an das alte Burg-

<sup>1</sup> Rochholz l. c. G. 94.

<sup>3</sup> J. J. Grimm, l. c. S. 667—669, wo noch ähnliche Fälle ans geführt werden.

<sup>3</sup> Der Napf oder Domnapf, auch Schwabenschissel genannt, ist ein großes steinernes Gesäß auf dem Münsterplatz zu Speier;
er rust auf einem Postamente und bezeichnete die Grenze des städdischen
und die des bischöflichen Gebiets. Bei jedesmaligem Einritt mußte der Bischof ein Fuber Wein aus seinem Keller in den Napf lausen lassen.
Er diente auch als Aspl für Berdrecher; so lange sich ein solcher in
demselben aussielt, konnte er nicht sestgenommen werden. Sug.
Beder, die Psaz und die Pfälzer, Leipzig 1858, S. 139, wo sich eine Abbildung des Napses besindet.

thor tragen, zwischen ber Primen- und Sertenstunde, ohne Mantel und Schleier. 1

Aus bem J. 1362 ist folgende Bestimmung, § 33. des Stadtrechts von Lebamünde in Hinterpommern: "Ob in Unserer Stadt eine bose Haut währe die da neue Mähre machete, ober trüge neue Mähre, und die eine fromme Fraw ober Jungfraw berüchtigte und schändete, und daß zwey Bürgerstawen höreten und bezeugeten daß, und darüber geklagt würde, So soll Sie zu Schanden bey dem Kacke? stehen zwey Tage lang und soll einen Stein umb den Markt tragen Sich zu Schanden, und man soll Ihr einen Woggen<sup>3</sup> in die Hand geben und Weißen Sie aus der Stadt."<sup>4</sup>

Hier haben wir also für Verleumbung und Beschimpfung eine breifache Strafe: Ausstellung am Schandpfahl, Tragen bes Steins, Verbannung. Aehnliches wird auch im Elsaß vorkommen.

Ein sonderbarer Umstand, den ich anderswo nicht gefunden habe, kommt in der Gerichtsordnung des Klosters Ensborf, von 1460, vor: Burde eine Frau zum Tragen des Steins verurtheilt, so schlug man an dazu bestimmtem Tag und Stunde an ein Becken, worauf sich Alle, Männer und

<sup>1</sup> Grimm, G. 720.

<sup>2</sup> Moscher osch tennt diesen Ausbruck ebenfalls. Bon einer Magd deren "Maul wie eine Klapper geht", sagt er: "Ein solcher Bulust jetzt gemelt. Bird endlich an den Kack gestellt." Christlich Bermächtniß, 1653 S. 269, — Kak, kaak, gak; belg. kaeke; mittesalt. satein. kaco, columna et palus saepissime infamis, ad quem malisiei spectandi et deridendi populo exponuntur." Scherz — Oberlin, Glossar. Germanic. medii aevi, fol. 720 et 725.

<sup>3</sup> Befen.

<sup>\*</sup> S. Willfüt to. h. Beideid, Berordnung,) im J. 1362 vom hochmeister bes Deutschorbens ber Stadt Lebamunde gegeben. S. Anzeiger für Kunde b. beutich. Borgeit, 1857, S. 155—156.

Frauen, versammeln und ber Bestrafung beiwohnen mußten wer nicht erschien, erhielt eine Gelbstrafe. Der hierauf bezügliche Text lautet wie folgt:

"(Es mußte) ain Frauenpilb, die sich Schelten, Fluchen, Erabschneiben hatte zu Schulben kommen lassen, den Stein tragen, der ain halben Zenten hatte; benselben stein soll sy auf sie nemen vor dem Closter, und der geschworen amptmann sol ir vorge(h)n und unt zu den prucken und herwider zu dem Closter, und sol an ain paek schlachen, und dopen sollen all man und frawen sein onverlich und wer außen peleybt, und nit doben ist, der oder die sol daz wandeln mit rij regensp. den."

Grotesten Anstrich erhält die Strafart in Defterreich. So heißt es in den Pantaidingbuchern, in welchen ältere Rechtszgebräuche aufgezeichnet sind:

"Ob sich Beiber ober Dirnen mit einander zerkriegten, rauften ober schlügen, ober eine die andere mit unziem = lichen, Ehre töbtenden Worten schändete, soll man ihnen den Bockstein anhängen; den sollen sie tragen durch das ganze Dorf, von einem Fallthor zu dem andern, und als oft tie rasten unterwegs, als oft zahlen sie 72 Pfennige Strafe. Dazu soll der Richter bingen einen Pfeifer, und ihr eigener Mann einen Bauker."

<sup>·</sup> Ehre abschneiben.

<sup>2</sup> Centner.

<sup>3</sup> bis zu ben Brüden.

<sup>4</sup> Gewöhnlich: ungefærlich, one geværde, ohne Lift; ohne Betrug; bier wohl : unfehlbar.

<sup>5</sup> biiffen.

<sup>6</sup> S. Schmeller, Baier. Wörterb. Ausg. v. Karl Frommann, Minchen 1870, Bb. I, S. 1522—23.

<sup>7</sup> Bernaleten I. c. G. 379.

Eines andern fonderbaren, die Strafe erfcmerenben Bebrauchs, ebenfalls in Defterreich, erwähnt Dfenbruggen:

"Nach einem ältern Gesetze mußte beim Tragen bes Lasterssteins bie Schuldige, so oft sie rastete, eine Buße von 72 Pfennigen erlegen. Inzwischen legte ber Richter brei Holzsbecher in ein eimerhaltiges Faß Wein und alle jungen Knaben bes Friedkreises tranken es auf Kosten bes Weibes leer."

5. Der Klapperstein im Elfaß. — Eine Stelle aus Pauli's Schimpf und Ernst. — Straßburg. — Schlettstabt und Bischweiler: Bestrafung mund: licher und thatlicher Beschimpfungen.

Sleich ben volksthümlichen Prebigern und Schriftstellern bes 15. und 16. Jahrhunberts, wie Murner, Sebastian Brant, Geiler von Kaisersberg, war auch ihr Zeitgenosse Johannes Pauli, Barfüßer, ber bei vierzig Jahre als Lesemeister in Thann predigte, ein gründlicher Kenner und humoristischer Darsteller ber Bolkssitten. In seiner Schrift Schimpf und Ernst, einst ein allbeliebtes und weit verbreitetes Bolksbuch, von dem bis jeht bei sechszig ältere und neuere Ausgaben bestannt sind, erzählt er solgende unsern Gegenstand betressende Geschichte:

"Gin fram het beschult (verschulbigt) bas man sie offentlich straffen solt, als an etlichen orten ist, vnb sie an bas halße ensen stellen, vnb jhr ein Brief (einen Zettel) an bie Stirne machen, baran jhr boghait geschriben stonb, in et=

Deftreichifche Pantaibinge, 1863, G. 53; - Rochholg l. c. G. 94.

<sup>2</sup> Außer ben in ber Alfaltia 1856—1857 S. 415—417 angegebenen, find feitbem noch einige neuere Ausgaben babon erschienen.

lichen stetten hat man ein forb. Ir man hat sie zulieb, barumb er billig ben ben narren ston sol, vnd vberkam mit ben herren (kam mit ben Herren, ben Richtern, überein) vnd gab gelt für sie. Als er trug ben lastersteyn sür sie, ober stund für sie an das halßeysen. In Jeneiner etwas jüngern Ausgabe, — die ebenfalls vor mir liegt, wovon aber das lette Blatt, auf welchem gewöhnlich die Jahrszahl steht, abgerissen ist, — besindet sich die Variante: "Dah man straft mit dem halßeisen, lasterstein oder korb;" — statt brief, heißt es: "Da sett man jr dann ein huot auf die stirn."

Im Jahr 1249 hatte Bischof Seinrich von Stahled mit seinem Domkapitel und der Bürgerschaft von Straß= burg 40 Artikel aufgesett, unter welchen der 10te, hinsichtlich der Bestrafung, die sich ein ehrsamer Mann gegen seinen Besleidiger durch einen Backenstreich selbst erlaubt, also lautet:

"Ift baz ein ersam man eine schalke und eim bösewichte ber ime übele, hoch vertekliches und lesterlich ent= wurtet, einen beckeling git, oder in sleht, der umbe so enstat dehe besserung (keine Busse) nah gerichte. Er sol aber bezugen, daz es der bösewicht an in brechte (an ihm gesucht) mit worten."

Der straßburger Lasterstein befand sich an bem 1738 abgebrochenen alten Münzgebäube; später auf ber untersten Staffel ber Pfalz, beim Halseisen. Die Fausthämmer<sup>5</sup>, eine Art Polizeibiener, hatten bie Ausstellung ber Schulbigen zu überwachen, wie dieß in einigen oberelsässischen Ortschaften bie

<sup>·</sup> Augsburger Folio-Ausgabe, S. 1535, VII a.

Frantfurter Oftav-Ausgabe v. 3. 1567.

<sup>3</sup> Sochfahrend, übermuthig.

<sup>4</sup> Strobel, Baterland. Gefchichte bes Elfaffes, Bb. I, G. 551-552.

<sup>5</sup> S. iber biefelben: Elfaffifches Camstagsblatt 1861, S. 135.

Beibel, bie Leiterer ober Beinlaber, in Colmar bie Sadtrager ju thun hatten.

Nach einer Urkunde bes Kaisers Abolf vom Jahr 1292 mußte in Schlettstadt Derjenige, ber einen Andern beschimpfte, 6 sols bezahlen, bavon erhielt ber Nichter 2, die Stadt 2 und der Beseibigte 2.1

In einem 1720 vom Pfalzgrafen Christian III. an die Stadt und Bürgerschaft von Bischweiler erlassenen Jahrspruch handelt der 11. und 12. Artikel von wörtlichen und wirklichen Beschimpfungen. Sie sind für die Sitten jener Zeit höchst kennzeichnend. Wir entheben denselben solzgende Stellen:

"Die Amtsprotokolle und Frevelbücher", heißt es im Eingange, "bezeugen genugfam, daß das Schänden, Schmähen und Schimpfen unter den Leuten sehr eingerissen ift und in Schwang gehet; daß fast nie zwei miteinander reden, gehen oder trinken, ohne sich zu schelten oder wohl gar in die Haare sallen, was doch der Ehrbarkeit, dem Worte Gottes und der christlichen Liebe zuwider ist." Um diesem Uebel Einhalt zu hun, sollte jeder Berläumder, "Zänker und Stänker" strenge bestraft, die bis damals auf solche Frevel gesetzen Gelbbußen geschärft und Leibesstrafe beigefügt werden.

"Ber bemnach", heißt es weiter, "gegen andere Leute ober seinen Nächsten sogar ins Gesicht, einen Shebrecher, Mörber, Herenmeister, Gudgauch, Dieb, Strassenräuber, Falschmünzer u. s. w. schilt und kann es nicht beweisen, soll zwei Gulben Strase erlegen; heißet er benselben einen Hubel, Bärenhäuter, Schelm, leichtfertigen verlogenen Mann, ober fluchte er gegen

Der lateinische Text lautet wie folgt: « Si quis alteri probrose conviciatus fuerit judici duos solidos, universitati duos et convicia passo duos solidos emendabit.» V. Dorlan, Hist. de la ville de Schlestadt, p. 449.

ihn: Daß dich der Teufel hole! ober der Hagel erschlage! der soll bieselbe Strafe büßen; heißet er aber seinen Nächsten nur Flegel, Tölpel, groben Mann, Aufschneider, der soll halb so viel erlegen. Dieselbe Strafe sollen auch die Weiber büßen, die schänden, schmähen, krazen, rausen und schlagen; zudem sollen sie bei der beleidigten Person öffentlich Abbitte thun. Wer den Andern im Streite krazet, rauset, psetzet, seine Kleider zerreißt oder beißet, der soll dieselbe Strase büßen; hat er aber durch Krazen ein Maal gemacht oder einen Finger entzwei gebissen, so soll er noch den Barbier bezahlen. Wer den Andern mit Fäusten, Prügel oder Stock oder anderm Instrument braun und blau, aber nicht blutig schlägt, mit Jüßen tritt, die Stiege hinab wirft, der soll drei Gulden Strafe erzlegen und außerdem den Barbier bezählen, wenn er den Gegner blutig geschlagen."

Wir kehren hiemit zum Alapperftein zurud und wenden uns nach dem Ober-Elfaß, wo wir bafür reichere Ausbeute finden.

6. Der Klapperstein im Elfaß; Fortsetzung. Münster. Türkheim. Sulz. Ensisheim. Heilig-Kreuz.

Münster. Nach ber Kirchenordnung, welche die Reichsstadt Münster im Gregorienthal im Jahr 1575 hatte ausgehen lassen, mußten Männer, welche der Unzucht und Hurerei? überwiesen waren, den Lasterstein tragen; außerdem wurden

<sup>&#</sup>x27; S. Fr. Dichmann, Auszilge aus ben Archiven ber Stabt Bifchweiler u. f. w. Bifchweiler 1869, S. 40-41.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In Rentlingen wurden Liederlichkeit und Auppelei bei Weibern, ebenfalls mit dem Tragen des Lastersteins bestraft. S. Anzeiger f. Kunde b. bentsch. Borzeit, 1874, S. 10 b.

fie mit Gelbstrafen und Gefängniß belegt und von ehrlichen Gesellschaften und ben Wirthshäusern ausgeschlossen.

Im Kirchenbuche ift noch folgende Notiz von Karl Faber, ber von 1664 bis 1678 das Pfarramt in Münster verwaltete, eingetragen: "Im Jahr 1666 war die Strafe: das Tragen bes Lastersteins üblich für grobe Lästerer und Flucher."

Türkheim, eine ber zehn freien Reichsftäbte im Elsaß.
— Christina, Peter Mehr's Frau, hatte sich im Jahr 1564 öfters gotteslästerliche und verläumberische Reben gegen die Obrigkeit erlaubt; sie wurde zum Tragen bes Lastersteins verurtheilt und mußte Urphede schwören, d. h. eidlich geloben, nicht nur die Stadt und beren Gebiet zu verslassen, sondern sich auch nicht an ihren Anklägern und Richtern, noch an andern Bürgern rächen zu wollen. Die von ihr absgegebene und im Malesizbuch eingeschriebene Erklärung lautet wie folat:

"....Darumb bann die ersamen und weysen herren Burgermeister und Rath, gemelter statt Thürckseim meine günstige lieben herren, mich billich und wolverbienter weyß in gesendnuß gezogen, mich auch mit ber strass, bamit man billich die jhenisgen weybspersonen, so ires munds nit mechtig und gewaltig seind gestrasst, also daß ich off einen sontag als man nach christenlicher Ordnung mit der Proces umb die kirchen gangen, den Lasterstein vor meniglichen harumgetragen, demnach gestrachs mit beiden weibeln vz obgemelter statt Thürckseim dit an den bannstein gesürt worden, und also die genanntte statt und derselbigen zwing und dan verwysen worden."

Sulg, im Ober-Glfaß. Der an einer furgen eifernen Rette

E. B. Röhrich, Mittheilungen u. f. w. Bb I, S. 299.

<sup>2</sup> ftrads, alfogleich.

<sup>3</sup> Gefällige Mittheilung von frn. Dietrich, ehemaligem Divisions-Chef ber Brafektur bes Ober-Rheins; jest in Belfort.

hängende Lasterstein, ben ich bort auch Rätschstein nennen hörte, trägt die Züge eines Weiberkopses, was man jedoch, da er in ziemlicher Söhe angebracht ist, nur sehen kann, wenn man ihn von Nahem betrachtet oder herabnimmt. Bei bemselben, an der Kirchenwand, steht die Jahrszahl 1489.

Ensisheim war unter ben Habsburgern, welche baselbst bas feste Schloß Königsburg erbaut hatten, die Hauptstadt der vorderöftreichischen Lande geworden und im 15. Jahrhundert der Sit der Regentschaft, deren Gerichtsbarkeit sich über den Breisgau und die Walbstätte erstreckte. Die dürgerliche Sinrichtung, sowie die in der Stadt und deren Gediet üblichen Gebräuche und Sahungen, tragen das treue Gepräge derselben. Die im 15. und 16. Jahrhundert geschriebene Ensisheimer Chronit, welche von Heinrich Benz begonnen, von Peter Wagner sortgeseht und von Jakob Schultheß, einem Priester, dis zum Jahr 1528 sortgesührt wurde, deren Original mit der Straßburger Stadtbibliothek, wo es ausbewahrt gewesen, zu Grunde gegangen ist, enthielt folgende unsern Gegenstand detressend Auszeichnungen, die ich meinem sel. Freunde Ludwig Schneegans verdanke:

"Anno 1517. uff Sontag nach Mittelfasten hat Berlin Schlieferin um die Kirche vor dem Kreuz umgetragen den Klapperstein."

"Anno 1519. am St. Catharinen Tag (25. November) war eine Kellerin, biente zur Hochen Lauwen dem Wirth Gerg Löscher, die must vor dem Creut do man umtrug, umtragen den Klapperstein, weil sie etliche wort geredt, zum goldschmied eines rings halben; lag davor wohl ben zwölff tagen

<sup>4</sup> In ältern Urfunden auch Mittsasten, Mittersasten genannt, ift der Sonntag Lätare, 22. März; ber Sonntag barauf ift Jubica, 29. März.

in Sissen im Spital. Und nach dem Umgang führten fie bie weybel wider in Spital in Gissen, und muß geben dazu 1 Pfd. wachs, und bey 30 Schilling kosten, so darauf gegangen waren."

Gegen das Ende besselben Jahrhunderts gehört folgender Fall, den Pf. Merklen in seiner Geschichte der Stadt Ensisheim mittheilt:

"Den 7. Mai 1536 ward Rosina von Ruedisheim, Ulrich Lappen's Sheweib, angeklagt, die vierundzwanzig Mitzglieber des Malesizgerichtes? beschimpft zu haben, indem sie vorgab, dieselben hätten ein salsches Urtheil ausgesprochen wider Lorenz Hamler's Fran, die sie als Hexe verurtheilt hatten. Sie mußte öffentlich widerrusen; sodann an einem Markttage den Klapperkein tragen und wurde zuletzt zwei Stunden lang im Klappers oder Narrenhäussein? gesperrt."

"Heilig:Kreuz, Sainte-Croix-en-plaine. In ben Satungen und Ordnungen bieses ehemaligen Städtchens, aus den Jahren 1509, 1510, 1517, die sich im Original im Colmarer Stadtarchiv besinden 4, heißt es:

"Welcher ober Welche, Mann ober Frau, ungewöhnlich Schwur thun, einander unzählige Schmachwort zurreben oder sonft Gott lästern, die sollen durch des Herrn Ambbleut fürgestellt, gerechtsertigt und darum an ihrem Leib mit dem Halseisen, oder den Stein vor dem Kreuz<sup>5</sup> umzutragen, und darnach an ihrem Gut gestrafft und gebessert werden."

<sup>·</sup> Histoire de la ville d'Ensisheim, Tome II, p. 231.

<sup>2</sup> S. Bb. II, S. 103.

<sup>3</sup> G. oben G. 86, Rote 2.

<sup>4</sup> Abgebrudt in ber Alfatia 1862-1867, S. 200.

Bei ber Brogeffion.

7. Der Rlapperftein im Elfaß. Fortsetzung. Colmar. Städtifche Berfassung. Gericht und Rath. — Bers schiedenartige Bestrafungen mundlicher und that: licher Beschimpfungen.

Die reichste Ausbeute für unsern Gegenstand hat mir das Archiv der Stadt Colmar geliesert, und dasselbst namentlich das alte Roth Buch vom Jahr 1372, das Liber Missivarum 1442—1449 und die zehn Foliobände umfassenden Rathszarotofolle von 1580—1686; wobei zu bentersten, daß der Lasterstein, wie er hier immer genannt wird, im letzen, die Jahre 1681—1686 begreisenden Bande, nicht mehr vorkommt und durch andere Strasarten ersetzt wird.

Wie dies schon bei einigen angeführten Zeugnissen der Fall war, sinden wir auch bei mehrern hier vorkommenden, das doppelte Vergehen der Veschimpfung, des Scheltens und thätzlicher Angrisse mit Fluchen und Gotteslästerung verbunden.

Der hier sich barbietende Stoff ist so reichhaltig, daß er in gebrängter Uebersicht gegeben werden muß und nur die kennzeichnendsten Textstellen wörtlich mitgetheilt werden können; für andere muß auf die Beilagen verwiesen werden.

Bu ber Zeit, in welche die meisten zu besprechenden Fälle gehören, und zwar seit dem Jahr 1521, in welchem Colmar seine städtische Verfassung erhielt<sup>2</sup>, wurde, abgesehen von einigen spätern Veränderungen, die Bürgerschaft in zwei abelige Curien und zehn bürgerliche Zünfte getheilt. Jebe Zunft hatte an ihrer Spitze einen Zunftmeister und eine

<sup>&#</sup>x27;Ein einziger Fall, bas Tragen bes Lastersteins betreffend, von welchem weiter unten bie Rebe sein wirb, ift im Rathsprotocollum extraordinarium 1515—1542 ausgezeichnet.

<sup>2</sup> Erft im J. 1737 ericien bieselbe im Drude, unter bem Titel: Der Stadt Rolmar Munizipal=Stadtrecht. S. Huntler, Gesch ber Stadt Colmar 1838, S. 44.

gewisse Anzahl von Schöffen. Der Rath bestand aus zwanzig von den Schöffen der Zünste ernannten Bürgern und aus vier von den Abeligen bezeichneten Katriziern. In wichtigen Angelegenheiten traten die Zunstmeister und die Schöffen dem Rathe bei, der sodann der große oder der Schöffens Rath genannt wurde, dessen Zahl 144 Mitglieder betrug. Sie wählten den Schultheiß nehst vier Ammeistern oder Stettmeistern und bildeten die gischgebende Gewalt. Der jedesmalige Vorsigende des Letztern hieß Obristmeister, die andern Ausrichtermeister.

Die Gerichtsbarkeit wurde vom Gerichte und vom Rathe gehandhabt.

Das Gericht, bas aus bem Schultheißen und einer gewissen Anzahl von Gerichtsherren, als Beisitzer, bestand, hatte in erster Instanz über Schulben, Beschlagnahmen, Beschimpfungen und Schlaghanbel zu sprechen, es konnte aber bei Gelbstrafen nicht über 15 Gulben gehen.

Der Rath ober Meister und Rath, wie es in ben Bejhlüssen heißt, war bie zweite Instanz; er sprach sowohl in blos bürgerlichen als in peinlichen Gerichtssuchen, über solche, die bie über die Besugniß bes ersten Gerichtes gingen, wie: über Erbschaften, Testamente, Güter der Unmundigen und ähnliche Borkommnisse. Bom Rathe konnte an bas kaiserliche Kam= mergericht in Speyer appellirt werben.

Außer ben angeführten Gerichten bestanden noch: Das Gericht ber Baisenvögte, bas Chegericht und bas Bau= ober Stadtwerkmeister=Gericht2. Die Zunft=

<sup>&#</sup>x27; Bergl. Huntler, S. 87; — Véron-Réville, Essai sur les anciennes juridictions d'Alsace, Colmar 4857, p. 81—83; — Félix Chauffour, Notices rétrospectives et Recueil de souvenirs sur Colmar. 4869, p. 44 et surv. Diese interessante Shrift ist nicht im Buchhandel.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Véron-Réville, p. 85-86.

gerichte fprachen über sie betreffende Angelegenheiten, zwissichen ben Meistern unter sich, ben Meistern und Gesellen ober Lehrjungen u. f. w.

Beschimpfungen burch Worte, sei es Schelten ober Berläumbung, sowie thätliche Angrisse und Schlaghändel wurden vor das Gericht gebracht, in welchem, wie gesagt, der Schultheiß den Borsis führte; ihm waren mehrere Gerichtsherren, zwei, vier, sechs, se nach dem gegebenen Falle, beigesellt; ein Gerichtsschreiber nahm die Prozesiakten auf und faßte den Gerichtsbeschluß ab.

In Privatsachen brachten die Beleibigten sellst die Alage vor; betraf das Vergehen die Stadt, Meister und Rath, so trat der regierende Stettmeister, der Obristmeister, entweder allein als Aläger auf, was gewöhnlich geschah, oder mit ihm einige andere Herren des Raths.

Die regelmäßigen Gerichtstage waren auf Dienstag und Samstag gestellt.

Der Gerichtsbote, ber Weibel, führte ben Beklagten ein. Zuerst wurde der Kläger angehört, der manchmal allein sprach, anderemale Zeugen oder, wie es heißt, Kundschaft mitbrachte; that er Letteres nicht, fand es aber das Gericht für nöthig, so wurde ein anderer Tag anderaumt, um solche abzuhören; was auch der Beklagte zu seinen Gunsten begehren konnte. Fürsprecher kommen selten vor. "Nach gethaner Red und Gegenred" sprach das Gericht das Urtheil, das sogleich in Kraft trat, es sei denn, daß eine der Parteien an den Rath appelliren wollte.

War die Schuld erwiesen, so wurde die Strafe ausgesprochen, die auch die Erlegung der Gerichtskosten nach sich zog. Waren beide Theile schuldig erklärt, so mußten sie sich

Raths = Brot. vom 22. Februar 1623.

in bieselben theilen 1 und murbe ihnen geboten, "mit worten und werken gegen einander friben zu halten, bei leibsstraff."2 Aufer ber Strafe mar ber Beleibiger jum Biberruf ober gur Abbitte genöthigt, mas, je nach bem Grabe bes Unrechts. auf verschiedene Beise geschah. Die gewöhnliche Erklärung bes Gerichtes mar: "Dag ber Beflagte ju viel und unrecht gethan und gefrevelt habe." Er mußte, oft mit Darreichung ber Sand, bie Scheltworte gurudnehmen, "bamit bem Rlager an Glimpf und Ehre fein Nachtheil noch Schaben geschehe".3 Gine mehrmals vorkommende originelle Formel ift: "Bnd wie ehr bie beclagte ichmachwort heruß gelogen, alfo liege ehr fie wibber binein",4 ober: "Der Beflagte foll bie Schelt= worte wieber in feinen holen bugen gurudnehmen, baber fie gefloffen." 5 Der Widberruf beftand ent= weber in einer biefer fürzern Erklarungen bes Schulbigen ober mit gelehrten Borten, b. h. in einer vom Gerichtefchreiber aufgesetten längern Formel, Die Jener Wort für Wort nachsprechen mußte 6. Dies Alles geschah entweder blog vor bem Berichte ober unter Bulaffung bes Bublitums, bei offenen Thuren; mobei ber Schultheiß gulegt erflarte: "Die Scheltworte feien ex officio, von Raths-, Amts-, ober Obrigfeitswegen aufgehoben." 7

<sup>1</sup> Raths = Brot. 1660-1665, Fol. 221.

<sup>3</sup> Raths = Brot. 1598—1604, Fol. 198.

<sup>3</sup> Rath 8 = Prot. 1623—1631. Fol. 628.

<sup>4</sup> Raths = Brot. 1551.

<sup>5</sup> Raths: Prot. 1613—1624, Fol. 321; — 1623—1631, Fol. 310, 311, 517.

<sup>6</sup> Raths=Prot. 1613-1624, Fol. 717 u. f. Wir geben biefelbe in ber Beilage IV.

<sup>7</sup> Bei ben gunften, s. B. in Mülfausen, lautete die Formel also: "Die Scheltwort sollen handwerts wegen aufgehebt fein." Protot. b. Mehgerzunft 1736—1775, Fol. 192.

Die ausgesprochenen Scheltworte sind selten im Protokoll angegeben ; es geschieht bies gewöhnlich in allgemeinen Ausstrücken; hier einige Beispiele:

"....frevel ichelten; mufte unzuchtige eber (Ehre) vergeffene mort reben."2

".... (Beklagter) hat münblich und in schrifften (gegen ben Kläger) Unehre ausgebreitet."3

".... (Beklagter) hat die Klägerin greulich an ehren ans getaftet."4

".... (Beklagte) hat bie Klägerin, unschulbiger weis, versichtrieen und vnzuchtiger werd und röben beschulbigt." 5

Bei Berläumbungen werden jeboch bie gebrauchten Ausbrücke gewöhnlich angeführt:

"In ben injuri sachen Mathis Scheürers Clegers, contra Bit Heütern, ben schuhbleher, beclagten, auß ber verhörten khundtschafft so vil erschinen. bas beclagter ben cleger, einen wißenhafften schelmen und dieb, einen gauch, einen vischer vff truckenem land, einen Mann so Gott verleügnet gescholten, auch vf leib vnd leben bestrohen..."

In Sachen einer als Hege unschuldig verschrieenen Frau finden wir folgende merkwürdige Aufzeichnung vom Jahr 1657:

"Bang Beinrich Feyel ber Rueffer und Urfula beffen Sauß=

<sup>&#</sup>x27; Aussiufrlich jedoch geschieht dieß im Bescheid gegen ben Rathsboten Borlin, Beilage Nr. IV, eines der merkvurdigsten Attenstüde dieser Art.

<sup>2</sup> Raths = Brot. 1588-1599, Fol. 225.

<sup>3</sup> Ebenbaf. Fol. 330.

<sup>4</sup> Raths = Brot. 1598-1604. Fol. 197.

<sup>5</sup> Raths=Frot. 1504—1614, Fol. 110; f. ebenfo Fol. 142, 349, 505, 641, 659, 868, 925.

<sup>6</sup> Anhörung ber Bengen.

<sup>7</sup> Raths = Prot. 1598—1604, Fol. 18 und 19.

frau, wie auch Tobias Meyer im Nahmen ber ganzen Freundschaft, Kläger, gegen und wider Balthasar Muggen, Claus Ittelen, Hanß Jacob Kleinknecht, Catharin die Güntlerin, Claus Dürningers Jung, daß sie sambt und sonders vorgeben, es sey seine, Feylen Haußfrau, eine Hez und ihro in gestalt einer Kah durch einen Küefferknecht zween Finger, alß topen abgehauen worden seyen, bitten umb reparation der ehren, offenen wierruff und schaffe abstraffung."

Da die Beklagten jede Schuld von sich ablehnen, Keiner die Schmachworte und Berleumdung als von sich herrührend erkennen, dieselben aber von Andern gehört haben wollen, so lautet der Borbescheid dahin: "Die Kläger mögen nachforschen und trachten "auff den anfänger zu kommen; sie sollen also damit ferners erscheinen, vnd alsdann ergehe was recht ist." In der nächstsolgenden Gerichtsstüung, Samstags den 31. Jänner, kam die Sache abermals vor. Bon den nun Ueberwiesenen wurden die Einen zu 4 Ksd. Nappen, die Andern zu 2 Ksd. Rappen verurtheilt, "vnd also dann sämmtliche Beklagte der Klägerin mit dargebotener Hand die abitt zu thun schuldig, vnd die außgestreuten schmachreden von Obrigkeits wegen hiemit vssgehoben vnd der Klägerin noch den ihrigen ahn ihren ehren vnd gutem nahmen ohnnachtheplich sein sollen."

Aehnliche Anklagen und Bestrafungen wegen angeblicher Hexerei kommen noch mehrmals vor: Den 7. Februar 1657 wurde ein Büchsenschmieb zu 14 Tagen Thurmstrafe bei Wasser und Brod gestraft, "weil er eine Bürgersfrau ber

<sup>3</sup>m Berhor vom 31. Janner 1657 wird berfelbe bezeichnet als Statt-Capitain Leutenant.

<sup>2</sup> Raths = Brot. 1653-1659; 29. Jänner 1657. Fol. 121.

<sup>3</sup> Ebenbaf. Fol. 126.

Hererei angeklagt hat und sie sonst noch mit ehrenrührigen höchst schmählichen Injurien angetastet hat."

Eine Berläumbung burch Sinnbilber fommt in ber Sigung vom 3. November 1638 vor:

Margaretha, Georg Trähers Bittwe, hatte bem Schuster Peter Hugg "einen Meyen mit Zieboln (Zwiebeln) und Knoblauch" gegen seinen Ader gesteckt, um ihn damit eines "vermeinten Diebstahls" zu beschuldigen. Des Klägers Unschuld wurde erwiesen und die Beklagte, als eines doppelten Schelksrevels schuldig, zu 2 Kfb. 6 ft. "sambt abtrag des costens" verurtheilt.<sup>2</sup>

Für die Zeit gewiß kennzeichnend ift folgender Fall:

Dem 21. März 1684 wurde vom Gericht ein Bürger, Namens Jonas Müller, zu einem "doppelten schelfreffel" verzurtheilt, nebst den Unkosten, weil er behauptet, Hans Jacob Scherger's Wittwe habe "ein geltmännlin, was eine injuria ist."

Nicht weniger Beachtung, als Zeichen ber Zeit, verbient Folgendes aufbewahrt zu werben:

Maria, Beit Suter's sel. Wittwe, wird, weil sie Paul Hugg vor bas Haus gelaufen, ihn gröblich an Ehren angetaftet und ihm Donner und Hagel angewünscht hat, zu 5 Pfb. Rappen verurtheilt.4

Der ausgesprochenen Strafen gab es mehrere, je nach

<sup>4</sup> Raths = Brot. 1653-1659. Fol. 129.

<sup>2</sup> Raths = Brot. 1636-1653, Fol. 154.

<sup>3</sup> Das hier verpönte Gelbmännlein, von bem noch heutzutage unter einem weniger appetitlichen Namen gesprochen wird, gehört, im mittelatterlichen Bolfsglauben, zu ben hausgeistern, hausbolden, die, zwergartiger Natur, bem hause, in bem man sie duldete, allerlei Dienste leisteten und bessen Reichthum vermehren halsen. Man schrieb benselben teusetsichen Ursprung zu; dieß erklärt obiges Urtheil.

<sup>4</sup> Raths = Brot., 9. Mai 1628, Fol. 431.

bem Grabe bes Bergehens; mit ben meisten waren Gelbs bußen verbunden oder Scheltfrevel, Unholbe, wie sie genannt wurden. Zuerst ein Wort über die Ausdrücke Frevel und Unhold, die ihre ältere Bebeutung in der neuern Sprache ganz verloren haben.

Frevel mittelhochbeutsch vrevele, vrevel 1; vom althochbeutschen frasali, 2 vraval, heißt ursprünglich Kühnheit, Unerschrockenheit; Berwegenheit, Uebermuth, Frechheit; sodann bie baraus entstehende gewaltsame Berletung des Rechts oder ber Geset; und zulet erst: eine auf diese Verletung gesette Selbstrafe.

Im Colmarer Statuten=Buche, Art. VIII, 35, heißt es: "würde aber einer leut über bis auffhalten, sollte ber überstretter ohne gnade um 3 Pfb. 5 ß. gestrafft, auch so lang ber statt verwießen werden, biß der frevel verlegt würde." 3— Scheltfrevel ist bemnach eine auf Schelten gesetzte Gelbstrafe.

Den Ausbruck Unholb, vnholb, vnhulb, habe ich bis jett nur in den Colmarer Naths-Protokollen gefunden; das Glossar von Scherz-Oberlin, das sonst die in unsern elfässischen Urkunden und Rechtsbüchern vorkommenden besondern Ausbrücke verzeichnet, hat denselben nicht, ebensowenig die mittelhocheutschen Wörterbücher von Benecke (Müller-Zarncke), Ziemann, Lerer; auch Schmeller nicht. Unhold bezeichnet ebenfalls die zu entrichtende Gelbstrafe, wie wir dies für einzelne Fälle sehen werden, und entspricht dem im sogenannten Pfirter Ge-

Bergl. Benecke, Mittelhochd. Wörterbuch, ausgearbeitet von W. Muller u. Fried. Zarncke, Leipzig, 4864, Bd. III, p. 400-401.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Graff, Althochd. Wörterbuch, Bd. III, p. 824.

<sup>3</sup> Bgl. Scherz-Oberlin, Glossar. fol. 418.

wohnheiterecht, Coutumes de Ferrette, vorkommenden Unzrecht, einer Geldftrafe, die einfach, boppelt oder mehrfach auf einmal bezahlt werden mußte. In Colmar kommen nur einfache und doppelte Unholde vor. In den ältern Protofollen heißt es: "ein vnhulb peffern" (Nathseprot. 1522—1576, Fol. 77, 85, 172, 194); "ein vnhuld thun" (Nathseprot. 1588—1599, Fol. 256); später "ein vnshuld bezahlen (N.-P. 1604—1614, Fol. 256).

Die Strafgelber betrugen: 2 Pfb. 6 Schilling (1638); 3 Pfb. Rappen (1604—1614); 3 Pfb. 5 ß. (1588—1599); 5 Pfb. Rappen (1600, 1644, 1656, 1668, 1682); 10 Pfb. Rappen (1639); 15 Pfb. Rappen (1647); 20 Pfb. Rappen (1615); 50 Pfiund Rappen (1641); 15 Eronen "wegen hochstrafbaren Schmäh- und Läfterungen gegen den Magistrat" (Raths-Prot. 1653—1659, Fol. 346). Ein junger Mensch wurde zu doppeltem Scheltfrevel, 2 Pfb. 6 ß. und dazu "unzeitigen Tabacktrinkens halben" zu 1 Pfb. 14 ß. verurtheilt. — Manchmal wird die zu bezahlende Summe nicht ausgesprochen; so an einem Urtheil vom 23. Juli 1604: 4 "vnd solle die beclagte noch dazzue ein vnholt zu fräuel 5, vnd ber clegerin die gerichtscösten abzutragen schuldig

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> S. Ed. Bonvallot, Conseiller à la Cour de Colmar, Coutumes de la Haute-Alsace dites de Ferrette. Colmar et Paris 4870, p. 30, 39, 446, 463.

<sup>2 &</sup>quot;Der Obersheit dreißig schilling und dem Richter sechs unrecht erkannt." Bonvallot, p. 146. Das Unrecht betrug immer 4 Schilling für den Richter und 4 für seine Beisitzer. Ebendas. S. 39. Auch in Müsbausen: s. Statutenbuch von 1740, Fol. 37. Unrecht, gewöhnlich 3 Schilling.

<sup>3</sup> Raths : Prot. 1653-1659, Fol. 364.

<sup>4</sup> Raths = Prot. 1604—1614, Fol. 110.

<sup>5</sup> Frebel, Scheltfrebel.

sein." In diesem Falle beträgt die Summe gewöhnlich 3 Pfb. 5 fb. 1

Außer den Gelbstrasen kommen noch verschiedene andere Strasen vor, entweder allein oder zugleich mit jenen, je nach dem Grade des Vergehens. Wir geben sie hier summarisch an und lassen, weiter unten, mehrere Zeugnisse dafür folgen:

Einsperren in bas Straf= ober Narrenhäuslein2 vor bem Münfter; bies geschah entweber nur für einige Stunden ober für einen Tag; - ins Blochhaus im Spital; in die Weibel ftube3 ober ben alten Thurm, einen Tag, von einem Gerichtstag zum anbern, also für brei ober vier Tage ober noch längere Reit; in ben Thurm, zu mehreren Tagen, Wochen, Monaten, Jahren ober lebenslänglich. Außer lettern Strafen tamen bagu noch bas Arbeiten im Graben mit Schellenwert,4 an Gifen ober Ringe gelegt, mit "angeichlagener hammelichelle,5 ober mit bem Schnabel und Springern,6 mit ber Beige ober bem Lafterftein, von ben Sackträgern in ber Stabt berumgeführt zu merben.7 Auf Bitten ber Verwandtschaft murbe Letteres manchmal erlaffen und burch eine andere Strafe erfett. Es kommt auch ein Fall vor, wo ber Berurtheilte an ben Lafterftein gestellt wurde, wie später an ben Pranger, ohne ihn tragen zu muffen. 8 Fur ichmerere Injurien, befonbers wenn bamit

¹ "ein vihold das Ift 3 Pfd. 5 g." Raths = Prot. 1604—1614, Fol. 291.

<sup>2</sup> S. oben S. 86.

<sup>3</sup> S. Beilage Mr. VI.

<sup>4</sup> Raths = Brot. 1653—1659, Fol. 283.

<sup>5</sup> Raths = Brot. 1604-1614, Fol, 655.

<sup>6</sup> Raths = Brot. 1635—1653, Fol. 466.

<sup>7</sup> Das Tragen bes La fier fie ins fommt in ben Raths-Protofollen von 1681—1686 und fpäter nicht mehr vor.

<sup>8</sup> Raths : Prot. 1613—1624, Fol. 720. S. Beilage Mr. III.

Thätlichkeiten verbunden, ober wenn sie gegen die Obrigkeit gerichtet waren, wurde zeitweilige ober ewige Berbannung, in frühern Zeiten mit Urfehbeschwören ausgesprochen. Auch konnten die Bestraften das Bürgerrecht, handwerker die Zunftrechte,2 Schirmverwandte das Schirmrecht verslieren.

Wir zeichnen hier beispielsweise einige einzelne in obige Darstellung einschlagende Fälle in dronologischer Folge auf; andere werden die Beilagen bringen.

Die älteste Anwendung des Lastersteins in Colmar sindet sich Fol. 41 des Raths-Protocollum extraordinarium 1515—1542 aufgezeichnet, wobei jedoch das Vergehen des Bestraften nicht angegeben ist:

"Bff samstag nach dem sontag Judilate anno im XX. (den 5. Mai 1520) hatt Jacob Hermann den Castersteyn vist morndent sontag Cantate vmbzetragen geschworen, vnd darnach vonn stund an usser ber statt yberryn<sup>3</sup> vnd nymer mer haryder zekommen, vnd darzu ein zwo pfundig kerten für sant Martin ze antwurtten." (Mitgetheilt von X. Mossmann.)

"Sambstags ben 13. Julij Anno 1594. Clauß Betolfhen gegen Samuel Bechen vnnd seine fraw, seindt scheltwort gegen Betolshen auffgehoben, vnnd dieweil Samuel Clegern außzgefordert frauel gescholten, soll eher (er) daz mit dem thurn abbiessen, Samuelß weib für vbel schweren vnnd wüste vnzüchtige eher (ehr) vergessene wordt reden vnnd thaten den Lasterstein tragen solle."

<sup>4</sup> G. oben G. 103.

<sup>2</sup> Eine gelindere Strafe filr bieselben mar im Bunftregifter unten ans geschrieben zu werben, mit der Bunft fich zu vergleichen und ben langen Tisch zu kleiben. Raths: Pro t. 1632—1636, Fol. 411.

<sup>3</sup> fiber ben Rhein.

<sup>4</sup> Raths = Brot. 1665-1673, Fol. 453.

<sup>5</sup> Raths = Brot. 1588-1599, Fol. 225.

"14. May 1598. Bed hanßen ond Paul Bartlins sohn, die Hanns Kneüßlins böchterlin mündlich ond In schriften Unehre außgebreitet, sol stracks ins Narren= oder Straf= heußlin gefürt werden, darinnen sie diß morgen zu Abend seyn pleyden ond mit wasser ond brod gespenßt, als dan In Stadtgraben gesüert aldha Inen die King anzgelegt werden ond sie beyde acht tag lang an der Statt Bauw arbeyten sollen."

"Sabbathi 2. Augusti 1600. In ber schmachsachen Hanns Hütten bes schneibers, vnb seiner frauen clegere, Eins, gegen vnb wiber Matthis Hauseren, ben hafner vnb sein fram, besclagte, anderttheils, ist der bescheib das der beclagtin nit geziembt die Elegerin allso greülich an ehren anzutasten, Derowegen sie zu bezeügung der Clägerin vnschuld offentlich im narrenheüßlin vor dem Münster abbießen, Dorzu v. lib. Rp. zu Straff erlegen. Auch ihr, Elegerin den gerichts Costen zu erstatten, vnd dieweil er haffner sie Elegerin mit einem bengel vberloffen, zu frauel (Frevel) j. Pfd. vnd v. ß. zu geben schuldig sein solle, vnd ist dabey beeder theilen mit worten vnd werken gegen einander friben zu halten, bei leibs straff gebotten, die scheltwort seind dergestalten vssgehoben, das sie keinen theil an ehren vnd glimpff nachtbeilig."

— "Zinstags ben 23. Julij 1604. In sachen Anna ber hebammen, Clegerin, Eines, gegen und wider Thomanns bes scherers fraw, beclagte, Anders theils, Ist off gehörte clag, röd und wider röd, verlesene kuntschafft, und alles ubrig vorbringen zu recht erkannt, das beclagter die clegerin also in

Raths = Brot. 1588-1599, Fol. 330.

<sup>\*</sup> Raths = Prot. 1598—1604, Fol. 197—198.

<sup>3</sup> Rebe und Wegenrebe ; - Ausspruch ber Beugen.

ihrem Ampt zur vnschulb zu verschreien, vnb vnzüchtiger wercht vnb röben zu beschulbigen nicht gebürt, sondern sie daran höchlich vnrecht gethan vnd gefräuelt, vnd derowegen solch vnrecht offentlich in dem narrenheüßlin, vnd noch derzue ein vnholt zu fräuel, vnd der Clegerin die gerichtscösten abzutragen schuldig sein solle, sie hebamen, alles unzimlichen verdachtes hiemit erledigend, vnd beclagter damit ben ernstlicher straff ein ewig stillschweigen vfferlegend."

— "Sambstag ben 22. Augusti 1657. Davidt schmuder ist seines Gotteslästerlichen und übelen lebens mit seinem weib, auch scheltens und schmähen seiner nachbaren, den lasterstein Sontag den 23sten Augusti vom Münster vor die Spitahl kirchen, und alba die Kirchenbuß offentlich zu thun, und nach solchem ihn wider auf den plat und 3 Mahl um das Münster zu tragen, und von dannen wider in die wei belstub und hernach 14 Tag im graben zu arbeiten gehen solle, zum wohl verschuldter straff auferlegt werden, mit abbitt und ersetzung klägern Caspar Hoffmann angewandter Unkösten.

NB. Der lasterstein ist ihm auf seiner freündt, neben weib und Kinder suehfälliger Intercession nach, im Ubrigen aber ben ber sentenz gelassen."

Andere hieher gehörige Fälle, namentlich in Bezug auf ben Lafterstein, kommen in den Raths-Protokollen 1614—1623, Fol. 63 und 64, und 1661, 29. Oktober vor. Sehbruch damit bestraft: 25. Juni 1667, Raths-Prot. 1665—1673, Fol. 441; ebenso 1673, Fol. 1613, wo vier einsschlagende Fälle verzeichnet sind.

Bum Schluß muffen wir noch einige Beispiele von Be-

<sup>&#</sup>x27; Raths : Prot. 1604—1614, Fol. 110. Achnliche Berurtheilungen befinden fich in bemfelben Bande, Fol. 142. 349. 505. 641. 659. 868. 925.

<sup>2</sup> Raths = Brot. 1653—1659, Fol. 177.

strafung bes Schmähens und Verläumbens, nach bem Tobe ber Betreffenben, anführen:

- "Den 19. September 1601. Hanns Jakob Affel ber Goltschmidt, ist vmb seines greulichen Gotteslesterens und schmehen gegen bes verstorbenen Martin Rutenburschen selizgen Leichnam willen, Acht tag lang mit wasser und brot im thurn zu speißen. Dazu ber witiben die gerichts costen abzutragen, mit verhel condemnirt und erkhannt, die schmehungen aber von oberkheit wegen der gstalten vsszehoben, das es ihm Rubenbuschen seeligen, ihr witiben, oder dessen erben an ehren vnnachtheilig sein solle."
- Den 12. Januar 1657 wurde Hans Frick um einen Gelbfrevel von 4 Psb. Rappen gestraft und mußte Absbitte thun, weil er fälschlich ausgesagt: Erasmus Wachters Mutter sei (als Hexe) verbrannt worden.<sup>2</sup> Ein ähnlicher Fall ist für 1661, Fol. 302 und 303 aufgezeichnet.
- Wegen ehrenrühriger verschreiung bes abgeleybten Fischers Gbel wurde ber Schulbige zu 5 Pfd. Rappen versurtheilt.3
- 8. Der Rlapperstein im Elfaß. Schluß.— Mülshaufen. Aeltere Gerichtsbarkeit. Das Scheltsgericht. Bestrafung mündlicher und thätlicher Beschimpfungen.

Gemäß ber alten Freiheiten, bie Mülhausen seit Rubolf von Habsburg und Abolf von Nassau genossen, und die nicht nur von ihren Nachfolgern bestätigt, sondern noch vermehrt wurden, konnte kein Bürger der Stadt vor ein fremdes Ge-

<sup>\*</sup> Raths = Prot. 1598—1604, Fol. 351.

<sup>\*</sup> Raths = Prot. 1653—1659, Fol. 118.

<sup>3</sup> Raths = Brot. 1683, Fol. 169.

richt gezogen werben. Vorladungen vor das Landgericht im Elfaß ober vor das Hofgericht von Rotweil wurden von den Kaisern als ungiltig ertlärt, sobald sich die Bürger bei ihnen darüber beklagten.

In spätern Zeiten kam dieses Privilegium jedoch in Abnahme und wurde dem allgemeinen Nechte untergeordnet, so daß der Beklagte zum Gerichtsorte benjenigen wählen konnte, wo er seßhaft war, wo die Uebelthat oder der Frevel begangen worden, wo das in Streit liegende Gut sich befand, wo ein gegenseitiger Bertrag geschlossen worden war.

Die Bürger selbst aber gegeneinander verpstlichtete der Bürgerseid, "fortwährend ihre Streitsachen vor die hiefigen Gerichte zu bringen und unter keinem Borwand vor ein fremdes Gericht zu ziehen; sie sollen sich bemnach, so gesprochen werden, in alle Wege begnügen lassen. 14"

Die in Mülhausen im 16.—18. Jahrhundert bestehenden Gerichte waren: Das Stadtgericht, welches in erster Instanz über Schuldsachen, Erbschaften, Schlägereien, Schmachzund Injurienhändel zu sprechen hatte; in lettern Fällen hieß es Scheltgericht<sup>2</sup>; — für Handwerkssachen bestanden die Zunftgerichte; — andere spezielle Angelegenheiten wurden vor das Baugericht, das Wachtgericht, das Feldgericht, das Spegericht, vor die Marktherren, vor das Direktorium des Kaushauses gebracht. Dies waren Untergerichte. Die Appellation von deren Aussprüchen kam vor den Kleinen und zuleht vor den Großen Rath.

Das Stadtgericht, bas unsern Gegenstand zunächst be-

<sup>1</sup> Statuten= und Gerichtsordnung der Stadt Müllhaus fen. 25. Mert 1740, Fol. 1 und 2.

<sup>2</sup> Statuten= und Berichts=Ordnung, Fol. 39.

<sup>3</sup> Ebend. Fol. 40 u. f.

trifft, bestand aus folgenden Mitgliedern: bem jeweiligen Unterschultheiß, der ben Borsit führte und die Umfrage hielt; dem zur Zeit nicht regierenden Bürgermeister; zwei Herren bes Aleinen Aaths, wie sie der Ordnung nach folgten; drei Zunftmeister, an benen die Reihe war, und auch sechs Gerichtsschöffen bes Großen Raths.

"Das Stadtgericht soll nach alter Gewohnheit alle Jahr am Mittwoch vor Hilarie-Tag, so ber 20ste Tag (namlich von ber Weynacht anzurechnen) genannt wird, abgeändert und neu besetzt werden."<sup>2</sup>

In ben Statuten beschäftigen sich bie Artikel 29, 30 und 31 mit ben Schlag= und Schelthändeln; sie lauten wie folgt:3

"Art. XXIX. Von Beschimpffungen, Unrechten und Frevlen.

- §. 1. Wer in bem Gericht schwöret, ober einem brobet, ober einen heißet freventlich lügen, ber soll nach Ermäßigung bes Richters und befindenden Umständen härtiglich gestrafft werben.
- §. 2. Wer wiber ein Urtheil im Gericht etwas rebt, bessert 4 Unrecht, ein Unrecht<sup>4</sup> aber ist 3 f.
- §. 3. Wer sich an bem anbern mit flacher Hand vergreifft, baß er wiber ihn die Hand zuckt, ihn stosset, brucket ober schlägt, er seye heimisch ober fremd, Manns- ober Weibs-Bersohn, soll einen kleinen Frevel, das ist 30 f. bußen.

<sup>&#</sup>x27; "Ober von ber Gemeind, (wie es heißt) welche Bernunfft, Wit, genuglame Erjahrung und Bescheibenheit haben, und von E. fleinen Rath burch eine orbentliche Bahl erwehlet werben sollen." Fol. 3.

<sup>2</sup> Artifel II, Fol. 3.

<sup>3</sup> Statuten: und Gerichtsordnung, Fol. 37-39.

<sup>4</sup> In Colmar Un holb.

- §. 4. Bann aber bey ben entstandenen Sändlen eine schwäre Blutrunns sich befinden murbe, das ist, wann bie Bunden Beinschrotig, oder meißlig oder nothhafftig wäre, soll ber Thäter 10. Pfund, bey geringerem Schäben aber nach gestalten Sachen büßen, beneben auch den beschädigten unschuldigen Theil allen Kosten, Schaben, Bersaumnuß und Schmerten zu verbessern angehalten werben.
- §. 5. Im Fall aber sonsien einige schwäre Hanbel mit Stadftreichen, Degenzuden, ober bergleichen vorgegangen, ober bie beleibigte Persohn ein angesehener Mann wäre, ober bie Sändel sich ben Nacht und Nebel zugetragen hätten, solle bie Buß bem Richter, nach vernünstiger Erwegung und befindensber Umftänden, zu bestimmen überlassen seyn.
- §. 6. Wer an einem befreyten Ort Schläg-Hänbel ansfangt, und zwar auf bem Rathhauß, ber besseret 20. Pfund, auf einer Zunfft aber, ober in ber Mezge, und bergleichen, 10. Pfund.
- §. 7. Wer an einem Jahrmarkt mit gemeinen Schlägs händlen sich vergreifft, bem soll ber Frevel verdoppelt werden. Ein Malesiz-Frevel aber, wann sich einer selbst entleibt, ist nach alter Gewohnheit 160. Pfund." 4

<sup>&#</sup>x27; Bon schroten, schneiben, hauen; beinschrötig, beinschrotig ift eine Bunde, wenn das Bein, der Knochen verlett ift. Das ältere Hauptwort ift Bainschrot, Painschrot. S. Schmeller, Baier. Wörterb. III, 51 der ältern Ausg.; I,244 der Ausg. von Frommann; — Grimm, Wörterb. I, 1388.

<sup>2</sup> Rlassend, burch einen Schnitt verursacht; von maisen, meisen; altere Sprache: meizan; vom goth. maitan. Schmeller, II, 627;
— 2. Ausg. I, 1663. Bei Scherz-Oberlin, Gloss. fol. 1022, Meisels wunde.

<sup>3</sup> Scherz-Oberlin, fol. 1135, brefthaft; Rrautheit gur Folge habend .

<sup>4</sup> Es wurden solche erlegt 4. August 1652; 23. Sept ; 11. Sept. 1695. S. Extraften- oder Bürgermeister-Buch (Joh. heinrich Dollfus) Fol. 571.

- "Art. XXX. Bom Stabt: Frieben und Ur: pheben.
- §: 1. Wann zwey Burger, ober eingesessene Schirms-Berwandte, mit einander zweyträchtig wurden (würden), und ihnen der regierende herr Amts-Burgermeister, oder Schultheiß, durch einen Amt-Anecht, oder im Nothfall ein anderer Burger, der darzu käme, den Stadt-Frieden bieten thäte, sollen sie denselben gehorsamlich halten; Wo aber einer darüber etwas thätliches vornehmen wurde, soll er, nach gestalten Sachen, an Leib und Gut gestrafft werden.
- §. 2. Wenn auch zwischen ihnen ber Unfrieden gefährlich, und eine Unsicherheit zu besorgen wäre, mögen sie bannzumahlen mit eydlicher Angelobung angehalten werden, zu verssprechen, daß sie nichts thätliches gegen einander vornehmen, und den Entscheid dem Richter überlassen wollen.
- §. 3. Wurde einer aber so hartnäckig seyn, und nicht ans geloben wollen, als ein boshaffter gefährlicher Mann, in Gesangenschafft gelegt, und nicht eher herauß gelassen werden, bis er einen schriftlichen Urphed von sich gestellt.
- §. 4. Wer auch wiber die beschene Angelobung ben Frieden bricht, und Thätlichkeiten verübt, soll als ein Stöhrer ber gemein Ruh angesehen, und nach Befinden an Leib und Gut gestrafft werben.
- §. 5. Bisweilen kan auch einer lasterhafften Persohn ein schrifftlicher Syb aufgesetzt werden, welchen sie schwören und unterschreiben muß, daß sie diese oder jene That nicht mehr

Die Extr.: ober Burgermeister: Buch er enthielten in chronologischer Folge und summarisch, die vom Rath gegebenen Beschlüsse, Berordnungen oder Urtheile, welche Gesetraft hatten, östers aber auch später berändert wurden. Sie wurden vom Burgermeister selbst oder vom Stadtscheiber geführt.

begehen wolle, ober sonsten ohne Gnab nach Verdienen abgestrafft werben solle."

## "Art. XXXI. Bon bem Scheltgericht.

- §. 1. Ben vorgeloffenen schweren Injurien, solle zu Borkommung größeren Uebels, bem Kläger ein ausserorbentlich Schelt-Gericht gehalten werben.
- §. 2. So offt bas Gericht also versammlet wirb, soll ber Kläger zween Gulben erlegen, welche unter die Assessores und Amtleuthe außgetheilet werden; Sin kauffter Rath aber kostet 4. Gulben.
- §. 3. Wann eine Injurien-Rlag vor Schelt-Gericht erwachft, und die Partheyen sich in Güte nicht vergleichen wollen, soll der Richter nach genauer Erkundigung der Sache, allervorderist auf die Intention des Beschimpssers sehen; Dann wann er nicht auß bösem Vorsatz den andern an Ehren anzurgreissen, sondern nur auß Schertz, oder blosser Uebereilung, solche Wort gebraucht hätte, oder wann er sich vor Gericht erkärte, daß er es nicht zu des Klägers Beschimpssung gerebt, und nichts als Liebs und Guts auf ihne zu sagen wüßte, sollen die Scheltwort (wann der Kläger das Widerspiel nicht erweisen könnte) von Obrigkeits wegen aufgehebt werden, daß sie keinem Theil an Shren schällich seyn sollen; Nichts destoweniger mag der Beklagte, nach Sestalt der Reden und anderer Umständen, zu gebührender Straff und Ersetzung des Kostens verfällt werden.
- §. 4. Wann der Beklagte sich nicht also erklären, sondern auf seinen Reden beharren, solche aber, wie recht ist, nicht erweisen wurde; Soll er, zu Abschröckung anderer Läster-Mäuler, zu der Abbitt und Ehren-Erklärung angehalten, und baben nach Besinden der Sache, zu einer Thurn- oder Geld-Strass, mit Abtrag alles Kostens und Schadens verfällt werden."

Die einfachen ober kleinen Scheltfrevel beliefen sich in Mülhausen von einem minimum von 10 Schillingen bis auf 50 Pfb, einmal sogar bis auf 600 Livres, unbeschabet ber übrigen Strafen. So strafte bas Stabtgericht, bas sich sehr streng erwies, wenn bie Kläger "angesehene Männer waren". Es folgen hier einige Beispiele:

"R. zu Mobenheim, ber Gerrn Obrift Pfarrer Salathe ein H-f- und Cheverwirrer geheißen, ist gethürmt, mit 50 Pfb. Straff. 26. Merz 1679."2

- "Beter St. von Alzach wegen unerlaubten Worten gegen Ihro Mayestät in Frankreich wurde allhier und zu Alzach gethürnt und um 50 Ksb. gestrafft. 17. Juli 1743."
- "Heinrich L—ch, so wider E. E. Nath und einige Herren bes Ehrenregiments ins besonders injuriose reden außgestoßen, wurde gethürnt und mußt urphede schweren. 21. 27. Februar 1732. Als er nicht nachgeslassen und gen Dornach gezogen, wurde er ergriffen vnd in Ewige gefangenschafft condemnirt. 5. 16. Juli 1732. Die Sache dauert bis zum 28. Nov. 1736, während welcher Zeit sein und seiner Frau um Gnades-Vitten immer abgewiesen wurde."

- "Baulus M., ber Bater, wirb wegen unbürgerlichen Reben au 600 Livres verurtheilt. 10. Oftober 1793."5

<sup>1</sup> Die Zünfte hielten basselbe Maß. S. meine Schrift: Aus alten Reiten, Mülhaufen 1872, S. 47-51.

<sup>2</sup> Extracten 28uch D Fol. 45. (Mit D so bezeichnen wir bas einst bem Bürgermeister Johann Heinrich Dollfus zugehörige Exemplar; M gilt sür bas von Zunstmeister Matthias Mieg; II für basjenige von Josua Hoser; es sind dieß die vollständigsten.)

<sup>3</sup> Extract = 8. D. Fol. 583.

<sup>4</sup> Ertract = B. M. S. 165 u. 368.

<sup>5</sup> Ertract : B. H. Fol. 897.

Da im 18. Jahrhundert das Berleum den burch Bas= quillen und andere Schriften, die entweder Nachts angeschlagen ober in Abschriften herumgegeben wurden, häusig vorkam, so wurde folgender Beschluß gefaßt:

"Wegen bem überhand genommenen Pasquillen Aus= ftreuen, ift folgende Ordnung per mandatum auf ben Zünften gemacht worden:

- 1. Jeber Bürger soll bei Ehr und Eib anzeigen, wenn ihm ber Urheber und Verfasser ber ausgestreuten Pasquillen bekannt ift.
- 2. Wer es anzeigt foll verschwiegen bleiben und 100 Thaler Belohnung erhalten.
- 3. Wer künftighin eine Pasquille findet, soll sie gleich zerreißen und verbrennen und niemand etwas davon sagen, sonst soll er für den Thäter gehalten werden.
- 4. Die Bächter follen bes Nachts auf biefe Rachtwögel fleißig Achtung geben und bie Berbächtigen gleich anhalten." 1
- "Sin Pasquillant wird mit acht tägiger Gefansgenschaft, zweijähriger Berweisung (aus der Stadt und dem Bann), 50 Pfund in Geld gestraft. Diejenigen welche das Lied singen halfen wurden zu vier Tagen in Thurn und Jeder zu 10 fl. in Geld oder vierzehn Tage ans Schellenswerk, nebst Unkoft.n verurtheilt. 14. und 21. Mai 1732."2

"Anzügliche Schriften. Hr. Johann Georg Sch. jgr., ber zwei anstößige Schriften voll critisch politischer Boßheit gegen U. G. H. bie Schweizer und Leber-Commission auch Hrn. Bürgermeister Hofer<sup>4</sup> und ben Stattsschreiber aufgesett: <sup>5</sup>

<sup>.</sup> Manbat bom 9. Dezember 1733.

<sup>\*</sup> Extract = B. M. — 3 Unfere gnabige herren.

<sup>4</sup> Johannes Sofer (1716-1752).

<sup>5</sup> Johann Beinrich Reber, ber jungere (1728-1748).

- 1. Bur ichriftlichen Abbitt conbemnirt,
- 2. Die Schrift gerriffen,
- 3. Drei Jahre feines Dreier-Amtes fuspenbirt, 1
- 4. Alles Libelliren ben Straff eines Stöhrers ber allgemeinen Ruhe verbotten. 25. Januar, 1. Februar 1768." 2
- "Ein ärgerliches Charivari vor Beter Reinhard's Haus bestraft. 27. August 1794."3

Des Klappersteins wirb, wie wir aus obigen Mittheilungen gesehen haben, unter ben verschiebenen Strafen, in ben Statuten und Gerichtsordnungen nicht erwähnt und boch war er schon im 16. Jahrhundert bekannt und noch zu Ende bes 18ten in Gebrauch, wie wir weiter unten sehen werben.

Derfelbe ist noch vorhanden, er hängt an einer schweren eisernen Kette unter einem der Fenster des Nathhauses, dem Eingang in die ehemalige Deutschehof-, jetzt Wilhelm Tellsgasse, gegenüber. Er stellt einen grotesken kahlen Weiberkopf vor, von natürlicher Größe, mit dicken Augenbraunen, unter welchen die weit aufgesperrten Augen hervorgloten; mit herausgestreckter Junge. Darüber stehen, in ornamentirter Einsfassung, folgende Reime:

Bum Klapperstein bin ich genannt Den bößen Mäulern wohl bekannt, Wer Luft zu Zank und Haber hat Der muß mich tragen burch die Stadt.

Der älteste Schriftsteller, welcher benselben anführt, ist nicht Jakob heinrich Betri, ber verbienstvolle Stadtschreiber und spätere Bürgermeister (geb. 1593, gest. 1660), wie bis jett

Die Dreier maren, feit 1740, achtzehn Barger, je brei aus jeber Bunft, Mitglieber bes Großen Raths.

<sup>\*</sup> Ertract = B. D. Fol. 1063.

<sup>3</sup> Extract=B. H. Fol. 897.

angenommen wurde, sondern der Baster Geschichtschreiber Wursteisen (Urstitius), der in seiner Chronik, Ausg. 1580, Fol. lx. (also 13 Jahre vor Petri's Geburt), davon sagt:

"Straff ber falschen Zungen an Weibspersonen. Sin mercklicher brauch hats da (in Mülhausen) ber Weybern halb, wann irgent eine die ander neidischer weise fälschlich verklagt oder mit schmachworten ehrverletzlich verklagt, vnd zur klagen kompt: das sei ein solche Thäterei, durch die Stattknechte an dem Wochenmarckt; wann allermeist Volk vorhanden, anderen zum Exempel herumb geführt wirt, vnd ein Klappersoder Lasterstein am Half tragen mueß, bey 25 pfunden schwer, gesormiert wie eines Weyds haupt, so an auß gesstreckter Zung ein Malschlöß hat. Diese Straff wirt wenig geringer dann des Prangers oder Halseisens Straff geshalten."

Petri, ber seine Mülhauser Geschichten in ber Mitte bes 17. Jahrhunderts geschrieben, aber nur bis zum Jahr 1618 fortgeführt hat, sagt vom Klapperstein:

"Den schwätzigen weibern, welche anderes vnnd ehrenleüth fälschlichen verleümben, ist in dieser Statt eine besondere straf zuegerichtet, ein Weiberangesicht mit ausgestrechter Zungen, daran ein mahlenschloß, alles von Stein, ohngefahr fünff vnnd zwanzig Pfund schwär, gemacht, der Klapperstein geheißen, der wirt der thäterin an einem wochens oder, wo es sich also füegt, jahrmarcht, deren jährlichen vier gehalten werden, durch die Amtleüth angehängt, den sie also in der Statt, anderen Lästermäuleren zue einem abscheüchen, härumbertragen mueß: diese straf wirt sehr verächtlich, vnnd wenig geringer als deß halßensens geachtet, oder der notdurst nach nicht, sonderen gar selten gebraucht, wann villichter der unfahl

<sup>&#</sup>x27; Ausgabe von Bf. Graf, Milhaufen 1833. S. 22.

nicht so viel auff ein schulbiges, als ein ohngludhafftes, ber Welt gebrauch nach fallet."

Mülhausen besaß nur ein Exemplar bes Klappersteins; waren zwei Weiber zu gleicher Zeit dazu verurtheilt, so wechsselten sie mit dem Tragen besselben ab. Die ledig Gehende ober minder Beschuldigte hatte alsdann einen Zettel auf dem Nüden geheftet, welcher die Namen und das Vergehen der Verurtheilten angab. Das Stadt-Archiv bewahrt noch einen solchen aus. Er ist auf startes Papier geschrieben, 18 Zoll hoch und 15 breit; er enthält, in dider Frakturschrift, solzgende Worte:

"Bon wegen vilfaltiger Rlappe | ren, vppisger schelts und lester | wort, schennben, schmäshenn | und vbel zuredens, Ist diesen | Wenbern, zu straf, den Laster | stein anderen zu einem exem | pel zu tragen vferlegt."

Auf ber Rückseite steht von ber Hand bes bamaligen Gerichtsschreibers:

"Des Zinstags ben 20 Martij 1576 haben Bartlin Criftens beß Murers vnnb hannß Fründts frauw uf khantnus eines E. Raths nach erlitner gefängknus ben Lasterstein herum getragen, vnnb hatt Bartlin Criftens frauw bisen zebel am rucken gehabt."

Aus dem 17. Jahrhundert habe ich in den Raths-Protofollen feine Anwendung des Klappersteins gefunden. In Jak. Heinr. Petri's handschriftlichen Notizen steht jedoch: "1627, den 8. Mayens hat Lienhart Hartmann's frauw und tochter, von Ikach, alleie den Klapperstein getragen."

<sup>&#</sup>x27; Bergleiche bagu ben "brieff", welchen, nach Johann Bauli, Die Berurtbeilten auf ber Stirne trugen, S. 99.

Mittheilung von R. Ehrfam, ebem. Stadt-Archivar.

Die sieben nachfolgenben Fälle, zwischen ben Jahren 1727 und 1781, sind die einzigen, die für das 18. Jahrhundert verzeichnet worden.

"Beinrich Sch......'s Frau, daß fie wider den Regierenben herren Bürgermeister Ehrenrührig gerebt, wird mit bem Thurn und bem Klapperstein gestraft. 19. März 1727."

- "Rosina B. so herrn Christoff Schlumberger eines falsi bezüchtiget und die unterschrifft ihrer Quittungen geläugnet, mit dem klapperstein und 4 wochen am schellen werk gestrafft. 10. November 1745."
- "Benedikt W. von Ilzach, daß er, wie die Exequirer in sein Haus gekommen, mit schelmen und dieben eine hohe Obrigkeit gescholten, zum Klapperstein condemnirt. Ex gratia zu 50 Ksd. und zweitägiger Thürnung mitigirt. 7. Februar 1748."
- "Eine tochter die gesagt ihr Batter habe sie wollen erhenken, den Klapperstein zu tragen erkant. 21. May 1749."
- "Jacob Erne ber U. G. H. meineibig geheißen, baß fie ihm wollen einen vogt sehen, brei tag in Waltenthurn erkant und soll ben Klapperstein an alle vier Thor tragen. 30. Juni 1749."
- "Anna G. so gesagt Johannes Frank habe Grn. Postmeister Rißler's Scheuer angezunden und ihn Mardbrenner geheißen, zum Klapperstein condemnirt. 29. November 1752."
- "Christona von Bihl, Niclaus B—s Frau, wegen ärgerlichen lästerlichen Reben zum Klapperstein condemnirt. 28. Februar 1781."

<sup>1</sup> G. Ertract : B. D unter ben bezeichneten Daten.

Zum Beschluß unster Mittheilungen über ben Klapperstein in Mülhausen, und als Gegenstück bazu, geben wir folgendes, wie Matth. Mieg' versichert, aus des Bürgermeisters Jakob Ziegler's hinterlassenen Notizen gezogene Curiosum:

"1626 haben bren Frauenspersonen Premium bekommen, weilen sie mährend bem letten halben Jahr über Niemand böse Nachred gehalten hand." Ich konnte diese Stelle in Ziegler's Notizenbüchlein, das mir bessen Familie zur Benützung anvertraute, nicht sinden, und halte das obige Citat für einen Scherz des oft zum Scherz geneigten Mülhauser Chronisten.

5.

Das Tragen bes Klappersteins als Symbol ber ftarfern Strafe ber Steinigung. Ginige Nachweise über die lettere im Alterthum. Die Berwandlung in Stein bei ben Thalmubisten.

Es ist in diesem Versuche schon mehrmals ausgesprochen worden, daß verschiedene Gebräuche, die bei mittelalterlichen Strasen vorkommen, so wie die Strasmerkzeuge selbst, sinns bildlich schwerere Strasen vorstellen, die der Verbrecher verwirft hätte, die aber später von einer menschlichern Gesetzgebung gemildert worden sind. Dazu kommt noch in Vetracht, daß das ältere Necht das Symbol überhaupt in vielsache Answendung bringt, wie man sich bei Grimm, Michelet und ansbern Schriftsellern, welche diesen Gegenstand behandeln, durch zahlreiche Beispiele überzeugen kann.

"Das Steintragen, fagt Grimm, icheint ber Strafe

Der Stadt Milbaufen Befchichte, II, 213.

bes Befentragens, die gerabe so für scheltende Weiber galt, analog; folglich ist sie, wie diese ben Staupenschlag anzeigt, als Steinigung zu symbolisiren."

In der Ebd a wird des Mühlsteins gedacht, den man auf das Haupt des Schuldigen fallen ließ; des Anbindens an einen Stamm oder Pfahl, wo dann mit Steinen nach dem Verbrecher geworsen wurde. Nach norwegischen Gesetzen hingegen wurde derselbe nicht angebunden, sondern vom Bolt eine Gasse gebildet, durch die er lausen mußte, während Jeder mit Steinen, Torf oder andern Dingen auf ihn wars.<sup>2</sup> Pferdediebe wurden also gestraft.

Dies geschah im nörblichen Europa; für bie mittlern und füblichen Theile ber keltischen und germanischen Lande, liegen, so weit mir bekannt, keine Zeugnisse vor.

Dagegen wird ber Steinigung häufig in griechischen Schriftstellern erwähnt; so in Homer's Flias, wo heltor bem Baris, in Betracht bes Verberbens, bas er angerichtet, guruft:

".... Traun, es umbulte Läugft bich ein ft ein erner Rod für bas Unbeil, bas bu gehäuft haft."3

Diesen steinernen Rock legen die meisten Kommentatoren bahin aus, daß Paris die Strafe der Steinigung verdient hätte.

¹ S. 721 u. 722. Bielleicht find auch ber Sad, den fie, bei der Gestreibe buße, sowie das rothe seidene Band, die geliefert werden mußten, Straffymbole.

<sup>2</sup> Grimm, S. 694-695.

<sup>3</sup> B. III, 57. Uebersetzung von Boß. — In späterer Zeit heißt: Einem einen ft einernen Rod anziehen, soviel als ihn ins Gefängniß sperren. So bei Zwinger in seiner handschrifts. Geschichte ber blitgerzischen Unruhen in Milihausen, zum J. 1586: "Zogen ihm einen ft einernen Rod an und warffen ihne in den Wolkenthurm."

Auch die griechischen Tragiter tennen dieselbe. In den Sieben von Theben von Aeschilus, B. 196—199 bedroht Cteokles mit dem Tode der Steinigung Jeden, Mann oder Beib, der seine Macht nicht anerkennen wolle. Eine ähnliche Stelle ift in Sophokles Antigone nachzulesen.

Die Geschichtschreiber erwähnen ber Steinigung ebenfalls; so Herobot, Buch IV, Kap. 5; — Aelian, Variæ historiæ, Buch V, Kap. 19. Sehr bezeichnend ist eine Stelle bei Pausanias, wo die Arkadier ben König Aristoftrates steinigen, xarallovozi, weil er die Priesterin der Diana in dem der Göttin geweihten Tempel geschändet hatte.<sup>2</sup>

Die Strafe ber Steinigung reicht aber noch in ein höheres Alterthum hinauf; sie erscheint als eine eigentlich altjübische Strafe. Dafür sinden sich zahlreiche Stellen im Alten und mehrere im Neuen Testa mente.

Moses schreibt vor, daß die Zeugen die ersten Steine auf den Missethäter zu werfen haben, und daß sodann das ganze anwesende Rolf benselben völlig todt wersen solle. Der Ursprung der sprichwörtlichen Redensart: Den Stein ober den ersten Stein auf Jemanden werfen, jeter la pierre a quelqu'un, d. h. ihn einer Schuld, eines Verbrechens zeihen, ist hier zu suchen.

Die Bergeben, Berbrechen, welche bie Steinigung nach sich zogen, waren fehr verschiedenartig und beren Bestrafung war auf die mosaische Gesetzebung gegründet; so wie

<sup>4</sup> Ausg. von Brund, B. 36.

<sup>2</sup> Musg. von Dindorf, Paris 1845, Lib. VIII, cap. 5.

<sup>3</sup> Röhr, Palästina. 5. Aust. 1829, S. 111; — J. Jahn, Biblische Archäologie, Bb. IV; II. Theil. Politische Alterthümer, 2. Aust. Wien 1825. S. 348—349.

<sup>4</sup> Bergleiche S. 132.

benn auch beinahe alle in ben brei letten Buchern Mosis vorkommen. Wir wollen sie nach ihrer Reihenfolge anführen:

- 3. Buch Mosis, 20, 2: Kinder dem Moloch geben; 20, 27: den Geist Pythons haben; Wahrsagen; 24, 14. 16. 23: Gotteslästerung.
- 4. B. Mof. 15, 32-36: Solzauflesen am Sabbath.
- 5. B. Mos. 13, 5. 10: Falsche Propheten. 17, 5. (vgl. 3 und 4): Abgötterei. 21, 18—21: Ein eigenswilliger, ungehorsamer Sohn. 22, 21. 24: Hurerei. Buch Josua. 7, 25. 26: Diebstahl.
- 1. Buch ber Könige. 21, 10; 13. 14: Gotteslästerung. Im Neuen Testamente beziehen sich Ev. Johannis 8, 5. 6. 7. 58. 59 auf bie aus bem 3. Buch Mosis angesführten Stellen.

Die Hauptbegebenheit im N. T. ist aber ber Märtyrertob bes Armenpstegers Stephanus², ber eines boppelten Berbrechens angeklagt war: Lästerworte gegen Moses und gegen Gott, und solche gegen ben Tempel und bas Gesetz außegestoßen zu haben; worauf die Strase ber Steinigung außegesprochen und außgeführt wurde. Apostelgeschichte 6, 11. 13; 7, 56—58; 60.

Bergl. Brant's Rarrenfchiff Rap. 87, 31 und Barnte's Rommementar bagu G. 432 b.

<sup>2</sup> Stephanus ift bekanntlich ber Patron ber nach ihm genannten Kirche in Milhausen. Um die bem Pabst Julius II. im J. 1512 von der Stadt geleisteten Dienste zu belohnen, verlieh bieser berselben allerfei Freiseiteten, unter andern die, flatt eines rothen Müssenrades, ein goldenes zu führen. Ein solches ließ nun der Gesandte, Cadtschreiber Gamshars, in Rom auf ein Banner von weißem Damas angertigen, das seht im flädtischen Musamu zu sehen ift. Jur rechten Seite, oben, ift Stephanus Bildniß angebracht: er trägt einen Stein auf einen Buche; einen ausbern Stein auf bem Kopse, damit seine Stein auf hymbolistrend.

Die Thalmubiften schrieben in spätern Zeiten (Sanhebrin 6, 1—4) 1 vor, daß der Missethäter auf ein Gerüft geführt, dann über daßselbe hinab gestürzt und endlich gesteinigt werden solle. Diese Strafe traf Blutschande, Entheiligung des Sabbaths, Abgötterei, Bahrsagerei, Versluchung des Baters ober der Mutter.

Der Thalmub liefert uns aber auch noch reichere Ausbeute für unsern Gegenstand. Seine Anhänger glauben an die Seelen=wanderung. Nicht nur muß die Seele eines Mannes zur Strafe in ein Weib fahren, ? sie fährt auch in leblose Dinge, z. B. in Steine, Wasser und bergleichen.

Im Buche Emok Hammelech beißt es: 4

"Was die Versetzung der Seelen in gant leblose geschöpffe angeht, so sollen dieselben in stein, wassermühlen und andere Dinge sahren. Welcher übels redet und ver- leumbbet, und dergleichen thut, dessen Seele fährt in einen stummen stein, wie bey Nabal klar ist, daß seine Seele in einen stein gesahren seye. (Es geschahe aber solches) nach dem todt Bileams, dann die Seele Bileams war in ihn gesahren. Dieweil seine Macht allein in seinem Mund destund, wurde seine Seele in einen stein versetzt, deßwegen sorchte sich der Nabal (wider den David) böses zu reden, und erinnerte sich, daß seine Seele anfänglich in einen stein gesahren war."

Sier wird auch bas Bermanbeln von Loths Beib in eine Salgfäule in Betracht gezogen, sowie weitere Beispiele, "baß

<sup>3</sup> ahn, G. 348-349.

<sup>2</sup> Buch Nischamath chajim, fol. 168, col. 2.

<sup>3</sup> Eifenmenger, Entbedtes Jubenthum, 1700 (ofne Drudort ) Eh. II, S. 25. Bergl. hiezu: Die indifche Metempsichofe für Berbrecher, Lois de Manou, p. 456.

<sup>4</sup> Fol. 453, col. 2; cap. 45; bei Gifenmenger, Th. II, S. 39-40.

boje Seelen ber menschen gur ftraff an ben baumen und fteinen hafften."

Ich biete biese Belege, die in vielfacher Beziehung zu bem Steintragen und ber Steinigung stehen, und, soweit mir bestannt, noch nicht berücksichtigt worden sind, bem sinnigen Leser zu fernerm Forschen und Bebenken an.

Noch will ich einer Bemerkung J. Kreufer's in beffen Christlicher Symbolik erwähnen, ber die Steine, als Symbole, auf Sünde und Sünden überhaupt bezieht und namentslich einige Steinkugeln bespricht, die an manchen Kirchen, 3. B. zu Regensburg, am sogenannten Schottenportale, angebracht sind.

Mythischen Bezug hat endlich das Steintragen, Steine rollen, das, im Bolksglauben, als eine dem Teufel aufserlegte Strafe gilt. Wenn es donnert, sagt man in der Schweiz: der Teufel muß Steine schleppen. Daß der Teufel im skandinavischen und althochdentschen Bolksmythus den Donnergott Thorr oder Donar vertritt, ist bekannt. Die Steine, die der Teusel schleppt oder wirft, sind Thorr's Hammer, sind die sogenannten steinernen Donnerärte, die, wie das Bolk meint, während eines Gewitters vom himmel fallen.

Briren 1868, G. 279.

<sup>2</sup> Rochholz, in ber Argovia, 1862-1863, S. 44.

<sup>3</sup> Als folde gelten ins Befondere bie Belemniten.

## Beilagen.

#### No I. S. 77

1. Der Richterlich Clagspiegel. Ein nutbarlicher begriff, Wie man seten vnnb formieren sol nach ordnung der Rechten ein pede Clag, Antwurt, vnbaufsprechene Brteilen.... Durch Doctorem Sebartianum Brant, wider burchsichtiget vnd mit mererem fleiß von newem zuom teil gebessert. Anno MDXXXVIII. Gerudt zuo Straßburg, durch Johannem Abrecht, und Bendel Ribel. 135 Folioblätter. Mit Reimen von Serant.

"Ftem diß peen ift also auffgesatt, das der, der obgeschriben personen eine ertödt, soll mit bluotigen ruothen geschlagen werden, darnach soll er in einen sack genehet werden mit eine hund, but mit eine cap = paun, einer fclangen verden, darnach soll er in das möhr ober einen wage, geworffen werden." Fol. CXXIV.

2. Lanenspiegel. Bon rechtmaffigen ordnungen inn Burgerlichen und Beinlichen Regimenten, Mit Abbition vrsprunglicher rechtspruchen, n. f. w. Rewlich getrudt zu Strasburg in Anoblochs Druderrey Anno M.D.XLIII. Dies Ausgabe enthält eine Borrebe von Sebaftian Brant, ein Eingangsgebicht und zwei Schlußgebichte. 128 S. Folio, mit in ben Text gebrudten Holzschiniten.

"Been bie ihr nachft freund ertöbten.

"Beuelhen mit sampt einem Affen, hund, Cophan,' ond Bipernater, lebendig in einen laberin sad vernaen, in ein nahend mör, ober sliessend wasser werssen, bamit er aller element ansangen zuo mangeln, allein dem himmel überbleibt, ond dem erdtreich also todt benommen, big er vom leben zum tod gericht...

"Nota. Dije peen würt in Reiserlichen rechten? vor andern für

<sup>1</sup> Ropp. Sabn; Rappaun.
2 saifer Rarie V. Salsgerichtsordnung murbe auf bem Reichstag ju Frankfurt, ben 6. Januar 1532 abgefast.

grausam geschätt, und nit allein von bes ichmerten wegen, so ber fibelthater von ben thieren empfahet, sondern nachuolgenden natifrlichen bebentungen, so bie thier an ihren eigenschafften mögen ober sollen haben.

"Bon erft, als ber Affe vor andern unvernfinfftigen thieren, viel menschlicher Gleichnis und geftalt hat und ift toch kein mensch. Also was biser fibelthäter ein menschlich natur, aber sein missethat, unvernfinstig und unmenschlich.

"Bum andern als der hundt etlich tag nach seiner geburt blind, also ist auch der übelthäter, mit sehenden augen an seinem nächsten freund, blindt gewesen.

"Bum britten, als ber Cophan, vor andern vögeln, über fein träfft frach und trötig, also ift ber übelthater, über menschich frafft, zu viel frach unnb trötig, auff feinen freund gewesen.

"Bum vierben, so bebeut die Bipernater, des libelthäters ond getöben unglid, wann wenn diselben schangen mit einander brunften, so stedt das männlin sein haubt dem weiblin in sein maul, alsdann beist sie ihm von begirden den kopff ab. Wenn auch die jungen zeitig werden, so erwarten sie nit alle der engen geber statt', sonder beissen sich selber aus ihrer muoter leib.

"Die ist die peen nit allenthalben im gebrauch auß mangel der thier, sondern man ertrendt, oder richt sie mit dem schwerdt, oder ander peen." Fol. CXIX b.2

- 3. Daß obige Strafe, jeboch für ein anderes Bergeben, noch heutzutage in Persien geübt wird (mas vielleicht auf ihren orientalischen Ursprung schließen lassen könnte), dasur gibt ber Industriel alsacien, 5. Dezember 1874, folgende Thatsache, über beren authentischen Werth wir uns nicht aussprechen können:
- « Il y a en ce moment au Grand-Hôtel à Paris, un Persan de distinction, Mohammed Mirza, qui a été le héros d'une terrible histoire.
- « Il y a trois mois, il fut surpris par un des principaux fonctionnaires de la ville de Schiraz dans son harem, et condamné au supplice du sac.
  - Un supplice charmant:

<sup>1</sup> Bebarftatte, Gebarmutter.

<sup>2</sup> Eine etwas verschiedene Unwendung Dieser Strafe, f. Mitth eilungen jur Baterlandischen Geschichte. St. Gallen 1864, Il. S. 139; wogu bemertt wird: "In Bufferen ganben wird biffe Bribeill felten gebrucht, sonder allein juo enthaupten erfanth."

« On enferme le condamné dans un grand sac en toile avec une vipère, un coq et un chat. On les laisse causer ensemble une petite heure; puis on les jette à l'eau de compagnie.

c Quand on enferma Mohammed Mizza dans son sac, on oublia heureusement de le fouiller. Il ne perdit pas la tête et tira prestement de sa poche son couteau avec lequel il trancha en deux la vipère qui s'enroulait déjà le long de sa jambe. Puis, de deux autres coups il tua le coq et le chat, et attendit, en simulant une lutte avec les trois animaux et en poussant des cris de douleur.

« L'heure écoulée, on le jeta à l'eau. A peine immergé, il fendit rapidement le sac avec son arme, et gagna l'autre rive à la nage1; malgré les flèches qu'on lui lança, il par-

vint à s'échapper.

« Mohammed Mirza en a assez de l'Orient, d'autant plus qu'élevé en Angleterre, il connaît à fond notre civilisation.

« Il part ce matin pour Londres, où il va se fixer. »

4. Das Begraben mit Thieren finden wir auch binfichtlich eines Selbft mörbers in Gebweiler angewandt :

"1671. In bifem Jahr erftuche fich einer auff ber Bedbengunfft, welcher barauff gewohnt batte, und riffe ibm ben Bauch mit einem Schnellmeffer auff, von bem Bertgrieblin an, bis bren gwerchfinger unter bem Rabel; ber murbe burch ben Scharpffrichter mit fampt einem tobten Ralb undt feinem eigenen Sunbt auff bem Rarren gur Statt hinaus auff ben Schinbermafen gefiehret, bub er marb borthen, fampt feinem hundt und Ralb, verdolpen." Geb meiler Domini= taner Chronit, Musg. von E. Moffmann, S. 306 und 307.

D. Tidamfer gibt in feiner Thanner Chronit basfelbe Fattum, fest es aber ins Jahr 1666 ; ftatt "Schinderwasen" fteht bier bas gleich= bebeutenbe "Reibadber".

### Nº II. €. 81

« 889. Peine de l'angaria, harnescar. Les comtes Gérard. Etienne et Malfred, avant exercé de grandes violences contre

<sup>1</sup> Sier haben wir ja Monte-Christo, ben 3meiten!

l'église de Toul dont ils étaient avoués, furent condamnés à porter angarias, apparemment un chien ou une selle de cheval jusqu'où était Arnould, évêque de Toul, à un mille de là. Richard, 1. c. p. 12.

#### Nº III. S. 82

L'Abbaye et la Ville de Wissembourg. Monographie historique par J. Rheinwald. Wissembourg 1863. Pages 106 et 107:

Les sourdes hostilités, les tiraillements continuels qui divisaient depuis longtemps la congrégation bénédictine et la ville, et qui dégénéraient parfois en violences regrettables finirent par se traduire en révolte ouverte, l'an 1333, sous Jean I de Frankenstein. Le prélat se retira de la ville avec une partie de religieux et requit l'intervention de l'empereur Louis de Bavière, qui s'empressa de nommer des arbitres pour lui donner satisfaction. La sentence fut prononcée au mois d'octobre de la même année par Hermann de Lichtenberg, évêque de Würzbourg.

oberg, eveque de Wurzbourg.

« Le Magistrat suivi des habitants se portera à la ren« contre du prince-abbé; il le recevra à la porte du Bann« acker et l'accompagnera jusqu'au couvent.... Les bourgeois
« qui ont osé porter une main téméraire sur les conventuels
« et sur leurs gens marcheront tel dimanche ou jour de fête
« désigné par l'abbé, devant la procession, pieds nus, en
« chemise et tenant des verges à la main. Ils feront amende
« honorable à genoux, puis ils quitteront le pays et s'effor« ceront de mériter leur grâce par une conduite irréprochable. »

#### No IV. S. 86

### Das Rarrenhauslein in Münfter.

Im erften Manbat ber Rirchenorbnung von Minfter im Gregorienthal, 1576, ift, in anderer Beziehung, Folgendes verzeichnet : "Ber am Sonntag unter ber Predigt, auf bem Münfterplat, unter ben Thoren, auf bem Regelplat und Rirchof, ober überhaupt auf ber

Gafie gefunden wird, und nicht rechtmäßig Ursach vordringen tann, der soll männiglich zum Spott und Anderen zum Schrecken unter die Steg gesetzt und daselbst behalten werden bis man aus der Kirche komme. Wer die Kinderlehre ohne Noth versammt, soll unter die Steg ober ins Narren häuslein gesetzt werden, wozu man überdies die Ettern nach Gebühr strasen soll."

Beim Eingang der Kirche, beim Glockenthurm, unter der Treppe, die zur Emporblihme sührt, war eine start vergitterte Kammer, die als (zeitweiliges) Gesängniß diente; man nannte dies unter der Steg. Das Narrenhäuslein war ein vergitterter Ort unter der Treppe auswendig am Nathhaus, sedermann sichtbar: eine Art Pranger. S. T. W. Köbrich, Mittheilungen aus der Geschichte der evang. Kirche des Essassen, war und Straßburg 1855, Bd. I, S. 297—298; vgl. S. 299.

#### Nº V. S. 109 u. f.

Berurtheilung eines Rathsboten zum Lafterftein u. a. Strafen, wegen Schmähung und Gottesläfterung.

"Sambftags ben 22ten Februarij 1623.

"Hr. Hanns Buob, Matthias Ritenthaler, Hanns Jacob Lambrecht, der räthen, vnd Nicolaus Sant= herr, gerichtschreiber, Cleger contra:

Michael Börlin ben botten allhier, beclagten,

Broduciren schrifftlich versagte tuntschafft: vnb ftellen zu serneren manblichen verhör Mr. Andres Sutern und Daniel Brunnern (welche ihre Deposition, so ihnen abgelesen) in schrifften vbergeben, baben fie löbiglich haben bewenden lagen,

"Soban Johann Peter Dieterichen tahl. Notarien, der ben seinen geleisteten trewen außgesagt, den 6. Decembris seie er zue Kansersberg ben Hrn. Beter Rheinhannsen wittwen seineng gewesen, allwo beclagter abends ben und vber nacht effen, aber getrundens weins geröbt, es werde ihme ben biger handlung ergesen wie mit der Böhelischen reiß nacher Italien, da ihm ber Liechtensssichen inder vogt, Gr. Lambrecht, umb seinen Lib! beschiffen, wie ein schelm und dieb, und die weisen vögt. und ber gerichtschreiber, den schwarten dieb mit ber rohten nasen,

<sup>1</sup> Bohn. 2 BBaifenpoate.

wie auch fr. Sanns Buob ben ichon gfell, hatten bargue geholften unb ihne betrogen, wie andere bieb, ond wenn ihme vud ben fluogen von ben leggten nichts merbe, fo feie ber alt Gott nicht mehr im bimmel auff feinem feffel, fonbern ein welfcher ond fein teutscher Gott, mit vilen anbern lefterungen mebr, Die ihne alle befturgt, bas er bom tifch auffgeftanben, ond gur thur binaufgangen, noch ihne ferners guboren mogen, fein aufag bamit enbenb,

"In ber ich machfachen fr. Sanns Buoben ond Matthai Ritenthalers, beeber weisen vogten, fo bann Sanns Jacob Lambrechten, alle ber rathen, ond Nicolaus Santherr gericht ichreibers, fammtlichen clegern, wider Michael Borlin ben botten, beclagten, 3ft of clag, ant= wort, pnb verborte funtichafft vub all vbrigs vorbringen que recht erfannt, bas beclagtem bie Clegere als verwart vnb vornehme beambte allfo ohn rabts verschulben und gegebene vrfach in offener berberg, und abn frombben orten auff bas ich mehlichft abn ehren angutaften, que ichenben, que ich meben, barque Gott im Simmel auff bas grewlichft und faft guvor vnerherter magen zu leftern, nicht geburt, sondern in ond mit welchem allem guvil purecht gethon, und boch gefravelt, Derowegen porberift Clegern be p offener thur mit gelerten ein offenen miberruoff (in magen bernach begriffen) thun, damit folde fcmehwort alle auff: hebend, bas fie Clegern ahn ehren und reputation unnachtheilig , und ben gerichts coften biger fachen balben, pffgeloffen, abtragen, fodan in bie weibelft ub gur vermahrung genohmen, ond morgen: ben Sonntags abn ben lafterftein feiner Gottesläfte. rung halben geftelt, bub baran von acht, big ongeuehr geben phren fteben verbleiben, auch bie bottenbuchs ihme abge= nohmen werben folle; ibm gur mohl verbienten ftraff, onb andern zum abidewlichen erembel."

### "Form wiber ruoffs.

"Ich Dichel Borlin, befenne biemit bemnach ich bie Ehrenvuofte, fürnehme frn. Sanns Buoben, Matthaum Rigenthaler, beebe weifen pogt, fo bann Sanns Jacob Lambrechten, alle ber rathen allbie, onb Nicolaum Santherr gerichtschreiber, vnverschulter und unverursachten bingen auff bas ichmehlichft abn ehren angetaft, bas ich ihnen fambt ond fonbers bamit offentlich vurecht gethon, alles mas ich wiber fie aufgefagt, fälfdlich auff fie erbicht, bub erlogen, auch folde roben als mein eigen gebicht und lugen wiber gu mir in meinen holen bufem, baber fie geflogen, nibm, ond fürther bife und bergleiden ehrverletliche roben nicht noch fagen, noch gefagt : fonbern bon ihnen anders nichts ban all ehr bub guts gerobt haben und roden will, fie zu mahl auch umb verzeihung hiemit gebetten haben well "

«PPa hora x antemeridiana die et ao (ut) snpra.» Colm. Raths-Prot. 1613—1624, Fol. 717—721.

## Michael Wörlin wird ob größerer Bergehen zu ewigem Gefängniß berurtheilt.

Nachdem Börlin seines Botenamtes entsetzt worden, suchte er sein Leben auf andere Weise zu fristen, die er Ansangs im Geheimen treiben tonnte, die aber später allgemeines Aergerniß erregte; dazu kamen noch andere schwere Klagepunkte.

Behn Jahre nach seiner ersten Berurtheilung stand Michael Wörlin, "das Bötlin genannt", wie es im Raths-Protofoll vom 15. Juni 1633 beißt, vor dem Malesiz-Gericht, angeslagt als leno oder proxenet, d. h. Kuppser der schmäslichsten Art, da er "mit Borstellung des Rohrerles von Sundhausen" libertiche Weidspersonen in seinem Hause unterhielt und namentlich Soldaten daselbst einzog. Ferner wurde er beschuligt "viel blasphemias und Gotteslesterung en gegen Gott im himmel verstbt zu haben; einen loblichen magistrat und Rath ehrverlötzlich angegrissen gegrissen wie auch andere Bornehme; Diebstall wissenwischen franzeit und berhählt, viel bonsten in andern und mehrern Capital Lastern mißhandelt (zu haben.")

Wegen all bieser verschiedenen Bergehen und Berbrechen wurde Wörlin "vermöge der beschriebenen Kapserlichen Rechten von peinlichen halsgerichtsorgnung vitimo supplicio vod mit bem leben adzustraffen" verurtheilt. Da dieß jedoch aus gewisen Urschen, digmachlen" nicht ins Wert geführt werden konnte, wurde beschlossen, daß er, "statt wohl verdienter strasse ultimi supplicij in das bloch auß im Spithal bey underhaltung wasser von der verdentet graffe ultimi von die verdamdt sein brots zu ewiger zeitlicher gesängnuß hiemit contemnirt und verdamdt sein solle."

Colm. Raths - Brot. 1632-1636, Fol. 106-107.

### No VI. €. 115

 Weibelstube ou ancienne prison. — Grand'rue des Augustins.

« Jusqu'à l'établissement des prisons dans l'ancien cloître

des Augustins, la prison de Colmar consistait exclusivement dans le bâtiment qui fut, en dernier lieu, la maison de feu M. Buecher, huissier, en face de l'aile nord du palais de la Cour.

- « La ville l'avait construite en 1575 sur l'emplacement d'une ancienne maison au Cerf, qu'elle avait acquise en 1430.
- « Cette prison se trouvait ainsi attenante à la partie de la Chancellerie qui est devenue la propriété de feu M. Welterle et qui appartient aujourd'hui à sa fille, M<sup>me</sup> Wendling.

« Elle fut vendue à la suite de l'établissement des nou-

velles prisons.

« L'on raconte que, peu après l'entrée en possession de leur maison, M. et M<sup>mo</sup> Welterle défunts, eurent à subir une singulière conséquence de ce voisinage. Quelques détenus ayant pratiqué dans le mur de la prison une ouverture pour s'évader, le hasard voulut que cette ouverture se produisit au centre de l'alcove occupée par les nouveaux propriétaires, de telle sorte qu'au milieu d'une nuit ceux-ci virent filer au pas de course, entre leurs deux lits, plusieurs prisoniers qui parvinrent ainsi à s'échapper.» V. Félix Chauffour. Notice rétrospective et recueil de souvenirs sur Colmar. Colmar 1869. p. 107—108. (Cet ouvrage ne se trouve pas dans le commerce.)

## II. Bestrafung

des Fluchens und Gotteslästerns im Elsaß.

## Allgemeine Bemerfungen. Aussprüche älterer elfäffischer Schrifts fieller über Fluchen, Schwören und Gottesläfterung.

Im Alten Testamente, wie wir S. 134 aus Stellen bes 3. Buches Mosis und bes 1. Buchs ber Könige gesehen haben, wurde bie Gotteslästerung mit Steinigung bestraft, eine Strase, bie, nach ber Apostelgeschichte, noch über ben Almosenpsseger Stephanus verhängt wurde.

Gotteslästerung, im Mittelalter und bis gegen bas Ende bes vorigen Jahrhunderts, war nicht blos Sünde und Berbrechen gegen Gott, sondern auch gegen Christus, den h. Geist, Maria, die Heiligen und die Kirche. Die Moralisten und Satyrifer des 15. und 16. Jahrhunderts beklagen sich vielssach über diese damals bei Hohen und Niedern verbreitete Unsitte.

"Gotlesterung", sagt Geiler von Kaisersberg in seinen Predigten über die Sünden des Mundes, "kann sich aussprechen auf drei Arten: in dem herten, in dem mund, in einer gemein. Sie bringt schaden, denn sie macht den menschen tüffelisch, unmenschlich; sie ist ein fünd in den h. Seist." — "Wenn einer klüechet samer Gott! lug du entgehest mir nicht! oder: das dich Gots 1 lungen schendt! das ist große Gotteslästerung." (Predigten über das Narrenschiff, Ausg. v. N. Höniger, S. 321.)

Sebaftian Brant führt im 87. Rap. bes Narrenschiffs,

<sup>&#</sup>x27; hier und in ben meiften ber folgenden Stellen ift Chriftus gemeint, Gottes Sohn und felbft Gott.

bie ju seiner Beit üblichen Schwüre und Lafterungen an; von Gott rufen bie "tufels tynd" aus:

"... spn marter — Spn mylt, spn hprn, spn tröß, ond nyer. \* Wer yet kan vngewonlich schwär, Die dann verbietten duont all recht, Den haltt man für eyn fryschen knecht, Der muoß eyn spieß, cyn armbrust han, Der gtar 2 alleyn wol vier bestan. 3

Aehnlicher Beise läßt sich ber Franziskaner Thomas Murner im 4. Kap. ber Schelmenzunft4 vernehmen:

"Wer pet will sein ain redlich knecht Bud kan die groffen schwür uit recht: Gots marter, wunden, vältlin<sup>5</sup>, kyrein, Der nympt ain dpppelsold nit ein. Wen pet ein schelm vil sluchens kan, Bald setzt man in zu ain hauptmann."

### 3m 2. Rap. ber Narrenbeschwörung flagt Murner:

"Darumb wir bojen all bie glyber Dir verschwören und verfluochen."

<sup>&</sup>quot; Betrofe und Rieren.

<sup>2</sup> magt es; fann.

<sup>3</sup> Bergl. zu biefer Stelle Zarn de's Rommentar S. 432 und in Goebete's Ausgabe bes N. Sch. S. 176, Anm. 8, eine nach Barack gegebene Aufzählung von 35 Fluchformeln.

<sup>4</sup> Betitelt ber Enfenbeiffer.

<sup>5</sup> St. Balentin: "daß dich pot Baltin schendt!" tommt in Aprer's Knabenspiegel vor. — St. Quirin, ein Märtyrer, gest. 130. Waldan läßt in seiner Ausgabe beibe Namen unerörtert.

Rap. 94 besfelben Gebichts heißt es:

"Wie nan schwert am Kochersperg! Göt lauß, göt dred, göt darm, göt schwaiß Bnd fluch als das ich penndert waiß, Staht es nit wol in meinem hauß Die bul 2 vnd binsch 3 muß auch berauß."

Im Großen Lutherischen Narren, B. 1805—1808, Ausg. von Heinrich Rurz, fagt Murner:

"Wie man schwert am tochersperg; Göt bul, göt hinsch, göt treck, göt tröß Die fluoch thuo ich, wan ich bin böß, Wolt ich, bas sie got marter schent."

Der Franziskaner Lesemeister Johann Pauli rügt es (Fol. 7a seiner Anekbotensammlung Schimpff und Ernst, Augsburg 1535), daß die Gotteslasterer und gotsschwerer schwören "bei Gots hirn, lung, leber, kröß, wunden, onsmacht."

Die Schriften von Fischart, Moscherosch u. A. sind voll von biesen und ähnlichen Fluchsormen, die sich nach und nach erst im 18. Jahrhundert zum Theil ganz verlieren oder sich doch auf eine viel geringere Anzahl beschränken. In den nachfolgenden Zeugnissen, die beinahe ganz aus handschriftlichen Quellen: Ordnungen, Mandaten, Nathsbeschlüssen, Sendschreiben u. s. w. entnommen sind, kommen zu obigen noch viele andere Formen des Fluchens, der Gotteslästerung oder von Verwünsichungen vor.

<sup>4</sup> Sügeliges Aderland bas fich westlich von Strafburg bis gegen Zabern bin erstreckt; es ift ber Fruchtgarten bes Elfasses.

<sup>2</sup> Beule, Giterbeule, Beftbeule.

<sup>3</sup> Pestartige Krankheit; Scherz-Oberlin leitet huinsch, hunsch von hunzen, corrumpere, ab, was wohl nicht richtig ift.

2.

# Bestrafung ber Gottesläfterung im Elfaß, bom Anfang bes 14. bis zu Ende bes 18. Jahrhunderts.

In Aufführung der Zeugnisse dafür folgen wir zugleich der geographischen und der chronologischen Ordnung; wir geben sie als Material; sie werden zahlreich genug sein und nach allen Seizten hin so kennzeichnend, daß sie ein treues Bild der Sittenzund Nechtsgeschichte, in Betreff unseres Gegenstandes, während der letzten vier Jahrhunderte darstellen und auch mancherlei Belege zur Sprachkunde jener Zeiten liefern können.

Wir beginnen mit dem Sundgau und dem Ober-Elfaß und bemerken dabei, daß hier die Kriminalgesetzebung sich im Wesentlichen nach dem Schwabenspiegel (zwischen 1268 und 1282), nach der Carolina oder der von Kaiser Karl V. erslassen peinlichen Gerichtsordnung, die 1532 vom Reichstag zu Regensburg allgemein für die deutschen Lande angenommen wurde, richtet, und, von 1622 an, nach den in den Ordonnances d'Alsace gegebenen königlichen oder obergerichtlichen Verfügungen und Aussprüchen.

### A. Sundgau und Ober-Gliaß.

Grafschaft Pfirdt. Den Namen Grafschaft erhielten die im Ober-Elsaß gelegenen Ländereien, in deren Besitz Friedrich I., Graf von Mümpelgart, 1103 getreten war; den Titel Graf von Pfirt nahm er jedoch erst nach dem Jahre 1125 an. Er besaß die Obervogteien oder Herrschaften von Altkirch, Belfort,

<sup>&#</sup>x27; Sie grundete fich auf bie halsgerichtsordnung von Bamberg vom 3. 1507.

<sup>2 6.</sup> Beilage Rr. V.

Thann und Pfirt, sowie die Vogtei Sennheim und das Thal von Masmünster. Die Obervogtei Pfirt bestand als besondere Grafschaft aus der Stadt jenes Namens und den Meierthümern Buchsweiler, Mörach, Manspach, Pfetterhausen, Riesbach und Wolfchweiler, und wurde 1271 ein Lehen des Bisthums Vasel, das seinen Einssus auf die Gesetzebung und Ordnungen derzselben geltend machte. Später wurde es eine Subdelegation der Intendanz Essas mit den Aemtern Pfirt, Hirsingen, Ober-Landser, Eschenzweiler und der Stadt Hüningen.

1473. "Wann (ein würth) einen hörte ber übel schweren wolte, den soll er warnen, und Ime sagen daß Er darvon stande; dann wa Er da niz thüen, so müesse Er daz bei seinem Aibt angeben; und so Er darüber schwören wurde, solle Er dasselbig anzeigen, bey straff von 5 Pfundt."?

1544. "Welcher mann ober weibs Person, Jung ober alt, Bey ber marter Jesu Christi, unnsers Erlösers, und bey ben heiligen Sacramenten, üppiglich, fresen(tlich) und muetwillig schwördt... ber soll für das erstmahl, drey tag, und da Er das zue dem andernmahl thäte, Acht tag Jnn der gesenchnuß mit wasier und brodt, enthalten werden. So Er aber das zum drittenmahl übertreten und mit wahrheit gebraucht, der oder dieselben sollen an Leib und guet nach gestalt der vershandlung und nach erkhandtnuß des Nechten. Aber die versmöglichen, ansehnlichen Personen, so obberrüert gestalt schwören, sluechen, erstlichen umb Acht gulden; zum andermahl, umb zwenzig gulden, und so sie solches zum drittenmahl muetwillig

<sup>&#</sup>x27; Stoffel, Dictionnaire topogr. du départ. du Haut-Rhin, p. 50.

<sup>2</sup> Orbnung der Birthe. Aus dem Rothbuche, das wahrscheinlich 1473 abgesaßt und 1567 zur Bestätigung den Kommissarien der Regentschaft vorgelegt wurde. S. Ed. Bonvallot, Coutumes de la Haute-Alsace dites de Ferrette. Colmar et Paris 1870, p. 61.

<sup>3</sup> Das Zeitwort fteht am Enbe bes folgenben Satjes.

übertreten und bewisen wurden, gefenkhlich angenommen und nach guet, nach gestalt der handlung und nach erkhandtnuß des Rechten; auch die, gotteslesterung, ob die so groß und schmäslich were, am Leben gestraft werden sollen."

Alttirch. 1686. Die früher zur Grafschaft Pfirt als Hauptsort von 12 Meierthümern gehörige Stadt Alttirch war in gedachtem Jahre zu Gunsten der Familie Mazarin zu einer Baronie erhoben worden; den 17. September desselben Jahres wurde die alte Ordnung der Steinhauers und Jimmerleutezunft vom Conseil souverain d'Alsace revidirt und zum Theil abzeändert. Der 5. Artikel, die Gotteslästerung betreffend, lautet also:

« Si quelqu'un des dits mestiers jure et parle indecemment contre Dieu ou ses saincts, il pourra estre mis à l'amande par la ditte maistrise.¹

Mülhausen. Während bes Zeitraums zwischen 1523 und 1798, wo für unsern Gegenstand Zeugnisse vorliegen, war die im Sundgau gelegene Stadt Mülhausen ein der Schweiz zusgewandter, verbündeter Ort, bessen Verfassung sich allmälig, bei aller Selbständigkeit, nach schweizerischer Weise ausprägte und sich in den spätern Zeiten besonders Vassel zum Muster nahm.<sup>2</sup> Schon im Jahr 1466 hatte die Stadt mit Vern und Solothurn ein Vündniß auf 25 Jahre geschlossen, 1506 auch

<sup>&#</sup>x27; Aus ber vom Erzherzog Ferbinand 1544 erlaffenen Bolizeiordnung. C. Bonvallot, p. 213-214.

<sup>2 3.</sup> B. bei Abfaffung von Mandaten, Kirchenordnungen, Zunftangelegenheiten u. f. w. S. Alfatia 1873—1874, S. 333. Das ältere Rathhaus wozu der Grundstein den 21. Juni 1431 gelegt wurde, war, wie Petry versichert, nach dem Muster des baseler Zunsthauses "zu Safran" erbaut worden.

mit Basel, und 1514 ward sie auf der Tagsatung von Zürich als ein zugewandter Ort von allen 13 Kantonen, d. h. von der ganzen damaligen Eidgenossenschaft, angenommen. Sie blieb im Bündniß mit derselben bis 1586, wo sich, in Folge der bürgerlichen Unruhen, die 8 katholischen Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Freiburg, Solothurn und Appenzell J. Rh. von ihr lossagten und nur die 5 evangelischen, Zürich, Bern, Glarus, Basel und Schaffhausen, ihr treu blieben.

Hunderteinundzwanzig Jahre hatte diese Spaltung gedauert, während welcher sowohl von Mülhausen selbst als von den 5 evangelischen Orten vergebliche Versuche gemacht wurden das alte Verhältniß wieder herzustellen. Dies gelang endlich bei Gelegenheit der Erneuerung des Bündnisses der Sidgenossenschaft mit Frankreich, den 11. März 1777 zu Solothurn, nach in Baden vorhergegangenen Verhandlungen. Nur der Kanton Uri, der sich stets unversöhnlich gezeigt, widerstrebte noch, was aber nicht in Vetracht gezogen wurde. Die Mülhauser Gesandten, der Stadtschreiber Josua Hoser und der Aunstmeister Dr. Johann Heinich Dollfuß, waren im Ramen der Stadt erschienen und hatten ihre Stelle zwischen Wallis und Viel erhalten. Sinundzwanzig Jahre darauf, 1798, vereinigte sich Mülhausen, nehst den dazu gehörenden Dörfern Mzach und Modenheim, mit der französischen Republik.

Die auf Gotteslästerung gesetzten Strafen sind, wie die Folge zeigen wird, im Allgemeinen milber als die anderer elsässischer Orte in welchen die Carolina angewandt wurde; sie bestehen in Geldbußen, Thürmung, Schellenwerk, Tragen des Klappersteins, Verbannung, wozu noch der sogenannte

<sup>·</sup> Der auf Pergament geschriebene, schön ausgefertigt nit den Insiegeln Mülhausens und der 13 Kantone versehene Bundesbrief ift noch im Stadtarchiv vorhanden und ein gelungener photographischer Abbruck davon im historischen Museum besindlich.

Kirchenstand kommt, der auch für andere Bergehungen auße gesprochen wurde.

Das älteste uns vorliegende Mandat, vom Ende des Jahres 1523, betrifft gleich im Ansang die schnoliche Gewohnheit des Schwörens, Fluchens und der Gotteslästerung; es heißt darin:

"Dem almechtigen ewigen got zu lobe vnd eeren, vnd allen Christen zur bessernng vnnd bekerung, And sonderlich zu abstellung der grusamen offnen laster, des vppigen schwerens, zutrinckens und vneelicher beywonung, Die bishar leider in ein gemeynen bruch vnd böße gewonheit kommen, vnd zu vil anderen lastern vrsach geben. Haben wir Burgermeister vnd Näte diser statt Mülhusen, nachuolgende ordnung angeseben. Setzen, meinend vnd wellend auch, das die in vnser statt vnnd gebiet von meniglichem in was wirden stats oder wesens die seyen, niemants vszenomen, vest vnd vnuerbrochenlichen gehalten werden. And ob yemants darüber buswirdig ersunden, der oder die selben sollen by nachuolgenden penen darust gesetzt, on alle gnad gestrafft werden, des wellen wir ein yeder mit diser schrisste offentlich ermanet vnd für gnugsam gewarnet haben.

Erstlich der unzimlichen schwüre und goblesterung halb setzen und ordnen wir, ob sich hinsur begeben das yemants wer der ein unzimlichen schwur thun wurde, by dem namen Gots, by spinen glidern, lyden, marter, wunden, sleisch, blut, onmacht, und was desglichen ist, so für goblesterung mag geshalten werden, nützt ußgenommen. Es sy in zünssten, würtzbissern, uff der gassen und an andern orten wo das beschicht, so sol der necht so das hörte, er sy wer er welle, by sinem geschwornen eyde, den selben so also geschwornen von stund an ermanen und heißen duß thun. Daruff sol denn der geschworen hat zu stund niderknüwen uss errich ein crütz

machen und das kuffen zu erkantniß das er gesündet und wider Sot gethan hab. Würd aber einer solich ermanen verachten und die buß nit thun, der sol für neden schwur fünff schilling pfennig zu besserung geben oder in thurn gelegt werden. Es möcht aber einer so freuenlich schweren und hierinnen sich so ungebürlich halten, man wurde in an lyde und gut straffen nach gröse der sachen."

Die obrigkeitlichen Mandate kommen immer wieber auf Berbote und Bestrafungen bes Fluchens, der Gotteslästerung und bes Meineids zurück, der ebenfalls als eine Beleidigung der Majestät Gottes angesehn wurde. In einem solchen Mandat vom Jahr 1550 heißt es, beinahe gleichlautend mit einer eben angesührten Stelle und nur in Betreff der Geldstrafe verschieden:

"Mer ben andern höret schwören, foll ihn heißen buß thun, barauff soll er niederkneyen, auff's erdreich ein Creuz machen, und bas kuffen, auch 3 bagen straff geben."

Dieselbe ist, wie es scheint, bis in's 18. Jahrhundert beisbehalten worden:

Ein Mandat von 1681 fagt: "Die so hören schwören sollen es bey ihrem Sid und die Weiber bei ihrem Gewissen anszeigen, wann sie sonderlich vorhin gewarnet worden; ein einsfacher Schwur büßet 3 bz. und andere nach gestalten Sachen; auch sollen die Eltern für ihre Kinder zahlen."

Den Unterschied zwischen einfachen und boppelten großen, bofen, ungewöhnlichen Schwüren, werben spätere Mittheilungen barthun.

Bom zweiten Jahrzehnd bes 18. Jahrhunderts an tritt in

<sup>&#</sup>x27; S. das haudschriftliche Birgermeister=Buch, S. 13, einft im Besitze von Mathaus und Georg Mieg; seitbem von der Familie bem "historischen Museum der Stadt Mülhausen" geschenkt; 1 Bb. 40.

Bergl. bie Mandate bes 18. Jahrhunderts.

Mülhausen nebst andern Strafen auch der Kirchenstand auf. Er geschah im untern Theile des Thurmes, wo die Gloden geläutet wurden. Die Büßenden standen hier während des Gottesdienstes neben einem Stadtsnechte; ihre Ramen wurden von der Kanzel herab angezeigt und ihr Bergehen vom Prediger, ihnen zur Strase und den Andern zur Warsung, mit strengen Worten gerügt. Arge Flucher, Gottesslästerer und Meineidige wurden in die Kirche geführt, wo sich, am zweiten Pseiler des Schisses, unter der Emportirche, auf der linken Seite, wenn man eintrat, der das gestraste Laster auf häßliche Weise ausprägende Kopf des Gottes lästerers besand. Auf dieser Seite hatte in frühern Zeiten die Kanzel gestanden, die später auf die entgegengesetzte Seite gebracht murde.

Der Kopf bes Gotteslästerers, ber sich jetzt im Museum befindet' und von dem wir eine getreue Abbildung geben, ist von natürlicher Größe, in Eichenholz geschnitzt, und verräth in seiner Ausführung einen nicht ungeschickten Künstler. Den obern Theil des Ganzen bildet ein Säulenkapital, unter welchem die Zacken einer Mütze, wie bei einer Art von Narrenkappen, gegen die Stirne herabstechen. Früher scheint der Kopf bemalt gewesen zu sein; rothe und weiße Farben sind noch an mehrern Stellen daran bemertbar. "Sein offener, schräger Mund stimmt mit der Ueberlieserung überein, daß er einen bestraften Gotteslästerer vorstelle, und zu immerwährender Warnung hier aufgehängt worden sein."

Bir heben aus ben Crtract: ober Bürgermeister-Büchern folgende Berurtheilungen aus:

1721. "Die Familie S., Batter und Mutter, Sohn und

<sup>&#</sup>x27; S. ben Ratalog bes biftor. Mufeums, 1874, G. 25, Dr. 159.

Braf, Gefdichte ber Stadt Millbaufen, Bb. II. G. 355-356.

Sohns Frau, wurden, weil sie wegen einer Erbschaft einen falschen Sib geschworen, condemniert einen Kirchenstandt zu thun; ber Batter zu 100 Pfb. Straff und die Miterben das vorenthaltene Erbtheil, so über 200 Pfb. zu restituieren. 22. Januar 1721."

1727. "Fluchen. Caspar K. von Mach wegen ärgerlichem Fluchen in Walkenthurn und zu einem Kirchenstand erkannt. 18. Juni 1727."

1740. "Johannes M. von Ilgach, so die Mutter Gottes gelästert, boch nur aus Einfalt und grober Unwissenheit, ohne andere bose Absichten, wurde gethürnt, in der Kirche offentlich vor gestellt, 6 Wochen and Schellenwerk geschlagen und ein halb Jahr ins Haus bannisiert. 15. März 1740."

1761. "Neinhard M. von Flzach, ber im wirthshaus gesagt er wolle nicht in Himmel, und noch dazu Betheurungen gebraucht, 2 Tag in Walkenthurn gestellt, alsdann soll er zu Flzach in Thurn bleiben und allda einen Kirchenstand thun. 11. November 1761."

1767. Hans Georg E., ber Schneiber, wegen gottloser Reben und Fluchen, ein Jahr ins Castell auf Basser und Brob erkannt. Indessen solle ihm burch die herren Geistlichen zugesprochen werben. 22. Juni 1767."

Richt nur die Obrigkeit, auch die Zünfte und freien Bereine bestraften Fluchen und Schwören bei ihren Bussammenkunften. Ge geschah dies jedoch nur um Gelb. Das Protokoll der Mehgerzunft führt folgende Strafgelder an:

"Für Fluchen und Schwören murben erlegt:

10 Schilling. 19. January 1739.

1 Pfb. 5 Schilling. 18. May 1740.

<sup>·</sup> Der Ballenthurm ftand zwischen dem Jungen: und bem Oberthore; er enthielt ein festes Gewölbe und wurde im J. 1798 abgebrochen.

2 Pfd. 10 Schilling. 8. Septembris 1740. 10 Schilling. 2. February 1744.

1 Afd. — 24. Septembris 1745."

1781. Im III. Theile ber Ordnungen und Gesethe ber Gesellschaft ber Armbrust=Schützen lautet Art. 11 also:

"Alle Schimpf- und Schelt-Worte, Zweibeutigkeiten, die zu Streit Anlaß geben können, Lügenstraffen, sluchen und schwören, sind in Unserer Gesellschaft Ernsthafft untersagt; Wer demnach jemanden auf einige Art beleydiget, besonders Lügen beschulzbiget, der soll Einen halben Baten oder Ein und einen halben sols Tournois Straffe in die Büchse zahlen; Wer aber gar sich mit grobem kluchen und schwören und mit Misbrauchung des Rahmen Gottes versehlen sollte, der zahlt die doppelte Straffe oder drey sols."

Gebweiler fömmt als villa Gebunwilare in einer Urkunde vom Jahr 774 vor. Unter der Oberherrschaft der fürstlichen Abtei Murbach bildete es eines der drei Aemter derselben, mit Bühl, Bergholz, Bergholz-Zell, Lautenbach-Zell und Murbach. Als Hauptort einer Subbelegation begriff es, außer obigen Ortschaften, noch Nuffach und Jenheim.

15. Jahrhundert. Im Rügereid von Gebweiler, ohne Datum, aber der ersten Gälfte des 15. Jahrhunderts angehörend, kommt folgende merkwürdige Stelle vor, in welcher vier gotteslästerliche Fluchwörter, auf die wir später zurückkommen, durch Zeitwörter ausgedrückt werden: "Rüger<sup>2</sup> swerent

¹ Ueber seinen Ursprung und seine geschichtlichen Begebenheiten, sind nachzusehen: Stossel, l. c., Mossmann, Chronique des Dominicains de G. und die Wonographieen von Wosmann und Abbe Winterer.

Die Rüger waren besonders mit der Sittenpolizei beauftragt und auf ihren Gib verpflichtet der Obrigkeit alle Bergeben gegen dieselbe anzuzeigen.

vngewonlich swuern, spilen, messer zugken . . . . vnd waz sich heilget vnd ferthet vnd boxzers vnd got fut ist, ze rügende." S. Mossmann, Dominikaner Chronik S. 443.

1556. In der vom Schultheiß, Bürgermeister und Nath ben 26. Februar 1556 an den Fürstabt von Murbach eingereichten "Supplication" heißt es:

"Zum breizehenben, So ist wie Laiber Allenthalben Nun jnn kurzen jaren bas gog lestern vnnb schweren manicherslay wis in ein brauch schier von allen geschlechtern ber menschen, vnnb bahin kommen, bas keiner nicht reben ober sprechen kann, benn bas leiven ober Martter gottes werbe barzu genempt. Damit aber bey uns allhie solches souil mueglich wider zu Ruch triben... Bitten wir Ewer fürstliche gnab hiemit vnnberthenig uns mass wob masigung wie die schwuer geschehen zu straffen seyen, Auch wem baselbig straffgelt heimfolgen soll, geben vnnb Ordnen lassen;... Bitten aber sollich versfallen straffgelt der Statt ober Leut kirchen zuzeaignen."

Ruffach. Im Jahr 662 kommt ein Pagus Rubiacus und 763 oppidum Rubiacum vor. Us Hauptort bes ben Bijchöfen von Straßburg zugehörigen Obern Mundats, war die Stadt Ruffach der Sitz des Obervogtes, welcher die Aemter Sulz und Egisheim, nebst der Hälfte des Dorfes Westhalben unter sich hatte. Die spätere Eintheilung in Statthaltereien (prévôtés) zur Zeit der Intendanz Essaß sind dei Stoffel und das Geschichtliche bei Baquol-Ristelhuber nachzulesen.

In Mittelalter, wo die Verbindungsmittel nicht so bequem waren, sandte man in nölhigen Fällen mit Briefen versehene Boten aus, welche beeibigt waren und die betreffenden Ant-worten mitzubringen ober später nachzuholen hatten. Im

<sup>\*</sup> Stoffel, I. c.p. 157.

Elfaß wurde bieser Briefwechsel besonders zwischen den zehn freien Städten, der sogenannten Decapolis, eifrig betrieben. Davon zeugen die in den Archiven aufbewahrten "Missivsbücher".

Das Colmarer Liber Missivarum, 1442—1449, enthält Fol. 123 v. einen auf die Gotteslästerung bezüglichen Brief vom 21. Januar 1445, bessen Inhalt wir hier in Kürze ansgeben und bessen vollständigen Text die Beilage Nr. III enthält. Wir verdanken ihn der gefälligen Mittheilung des Freundes X. Mossmann.

Bu Anfang bes Jahres 1445 maren ber Schultheiß und ber Rath von Ruffach uneinig über bie Bestrafung eines Anechtes, ber gefänglich eingezogen worben war, weil er gottesläfterliche Reben, bie jedoch nicht näher bezeichnet werben, ausgestoken hatte. Die Ruffacher mandten fich beswegen brieflich an ben Burgermeifter und Rath von Colmar, um sich einen Entscheib von ihnen zu erbitten. Da bie Sache Eile hatte, aber wegen Abwesenheit mehrerer Rathsherren teine orbentliche Gerichtssitzung "nit offen rate" gehalten merben fonnte, fo berief ber Burgermeister bie in ber Stabt an= . mefenben Mitglieber zu einer außerorbentlichen Situng. trug ihnen bas Bebenken vor. Aber auch sie konnten sich über bas Strafurtheil nicht verständigen, benn: Ginige maren ber Meinung ben Rnecht zu ertranten; Andere ihn gu verbrennen; wieder Andere ihm bie Bunge ausqu= ichneiben und bie Baden zu brennen; ein Reichen auf bie Stirne ju brennen; ihn bann nach Bafel ju meifen bamit er bort Beicht ablege, ober ihn über ben Schwarzwald und andere Gemarte gu verbannen. Die Mehrzahl jedoch entschied sich endlich babin, baß ber gottesläfterliche Rnecht ertrantt murbe.

Colmar. In Notfer's Schrift « De bellis Caroli Magni ». bie Schöpflin in ber Alsatia illustrata 1 anführt, fommt im 8. Jahrhundert ein Genitium Columbrensis vor, bas zu einem foniglichen Meierhof gehörte, welcher ber Anfang eines Dorfes und fpater ber Stadt Colmar murbe, die ber faifer= liche Obervogt Wölfel im Jahr 1220 mit Mauern und Graben umgeben ließ und fie 1226 ju einer freien Reichsftabt erhob. Bermaltung und Gerichtsbarteit maren im Allgemeinen bie im beutschen Reiche nach bem Schwabenspiegel eingeführten. Die peinliche Gerichtsordnung wurde 1532 burch die Carolina und von 1666 an burch bie in ben Ordonnances d'Alsace enthaltenen königlichen Dekrete, wie wir bies ichon weiter oben angeführt haben. Als Colmar ber Sauptort einer Subbele = gation ber Intendang Elfaß murbe, gehörten bagu: bie Aemter Thann, Ollmeiler, Nieber-Landfer, Bollmeiler, Enfisheim und Beilig-Rreuz, Horburg und Reichenweier, Rappoltsweiler, Stadt und Thal Münfter, sowie die Städte Colmar, Türkheim. Raifersberg und Neu-Breifach.

Die unsern Gegenstand betreffenden amtlichen Quellen sließen in keiner elfässischen Dertlickeit so reichlich als in Colmar: benn unsere Zeugnisse umfassen, von 1303 bis 1798, die fünf letten Jahrhunderte:

1303. "Die Bürger von Colmar richteten mehrere Orbnungen und Berfassungen auf, und setzen Strafen für Diejenigen fest, welche bieselben übertreten würden; sie bestimmten weiters, daß Jeder der Gott oder die gottselige Jungfrau Maria durch Lästerung oder sündhafte Borte beleidigte, der Kirche St. Martin 10 Sols erlegen musse und 3 Wochen aus der Stadt verbannt würde."

S. Ueberfetung von Ravenez, Bb. III, S. 411. - . S. Stoffel, I.c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Gerard et Liblin, Annales et Chronique des Dominicains de Colmar, 1854, p. 194.

1372. In biesem Jahre hat sich ber Rath ber Stabt genöthigt gesehen, ein Erkenntniß wider bas immer mehr überhand nehmende Schwören und Gotteslästern zu erlassen; er unterscheibet darin breierlei Stufen!: ganz ungewöhn: liche, halber ungewöhnliche und böse Schwüre. Dieses merkwürdige Aktenstück, das sich im Alten Rothbuche, Fol. 21, im Colmarer Stadtarchiv befindet, lautet, nach X. Mossmann's Abschrift, wörtlich also:

« Nota. Der Rat hat erkant das dise swire: bogkes zwers?, bogkes snobe3, bogkes zwüdeloch (?), bogkes gesingeloch (?), sind gange vnd vngewonliche swüre; aber bogkes gesingke oder bogkes gesingkeloch, bogkes arsloch sind hals ber ungewonliche swüre: wa aber einre zuo den selben swüren zuo nemmet das verch4, das heilig, oder den snort (?), das süllent alles vngewonliche swüre sin. und sol mans bessern als vor5 die besserunge war: were aber das einre swüre bogkes scheel, bogkes kopff oder semliche swüre die den gelich sint, vnd das verch darzuo nemmet,

<sup>&#</sup>x27; Aehnliche Stufenreiben ber Schwure und barnach gerichtete Strafen, waren auch in andern gandern Ablich. Beispiele bavon find in ben Beilagen I. u. VIII. zu finden.

<sup>2</sup> Bogfes, Bodes, Bods, Bor finb, wie Bot, Pot u. a. Glimpfformen für: Gottes; — Zwers, Mil3 (?)

<sup>3</sup> Alt: snot, snuote, snut, Schnube, Mund, Maul.

<sup>4</sup> Althochd. ferh, ferah, der Sitz, die Ursache des physischen Lebens, das Blut, mit welchem es oft "verch und bluot" in einer Formel zusammensteht. Bei Thomas Murner: verchen bluot; verdenbluot; bei Geiler von Kaisersberg: Got blut und got sleisch; sanguinis et caro Domini nostri Jesu Christi. Der Berf. des interessanten Aussaces, "Der menschliche Leib im Lichte der Sprache" Aussand, 1871, S. 1172, bemerkt irrthümlich daß das Wort verch im 14. Jahrdundert abserbe: Murner und Geiler, denen wir noch andere Zeitzenossen beistzen tönnten, gehören ja dem Ende des 15. und dem Ansang des 16. Jahrhunderts an.

<sup>5</sup> Wie zuvor, in fruhern Zeiten. — 6 folde, ahnliche. — 7 gleich, ahnlich.

bas heilig ober ben snort, vnd bie swüre alsus zwigülte, der bessert v ß. den vierzehen tage sür die stat de mag er abkoussen: were aber das einre als böse swüre trete, die hie nüt geschrieben sint, oder Got oder sin Muoter oder die heiligen schülte, das sol an dem Nate stan den wer die swüre nüt zuo besseren hat, den sol man dürnen durch die bagken d. Actum sabbato post deati Jacoby apostoli, anno domini etc. lxxij. de (25. Juli 1372.)

1377. Im alten Rothen Buche von Colmar kommt folgender Fall vor :

« Nota. Der rat hat erkant das der grosse swobs 6 ewigelichen von der stat zuo Colmer und ossewendig des burgbannes sin sol, und wa er dar ynne sunden würde, so sol man zuo stunt von im richten als von einem verzalten mann 7, und mit weleme herren er in köme 8, das sol in nüt helsen das er in gesüeret würde, und het auch die stat und den burgban eweclichen versworen an den heiligen, und ist im ouch sine zunge abgehouwen 9 umd semliche böse grosse swüre das er Got gescholten hat, darnach kein mönsche 10 gebenken sol."

1444. Den 19. Dezember bieses Jahres erließ bie Obrigsteit ein neues Verbot und Bebrohung mit Strafen wiber bie Flucher und Gotteslästerer, sowohl bie Deimischen als bie Fremben: Die Stabtbiener, Weibel, Rathsherren und Zunftmeister, sollen, bei ihren Siben, barüber wachen und die Schulbigen vor Gericht forbern. Der Rathsbeschluß enbigt

<sup>1</sup> doppeltgiltig find. - 2 fünf Schilling.

<sup>3</sup> Aus ber Stadt verbannt merben.

<sup>4</sup> Darüber hat ber Rath nach Gutbunten gu erfennen.

<sup>3</sup> Durch bie Baden brennen. — 6 Der große Schmabe.

<sup>7</sup> Ein vom Bericht verurtheilter Mann. S. Scherz-Oberlin, Glossar. fol. 795.

<sup>8</sup> Unter bem Schutze welches herrn er auch in bie Stabt tame.

<sup>9</sup> Runge abgeschnitten. - 10 Denich.

mit folgenden Worten: "vnd fol die so dann meynent wenn das ferch nit by dem swür sige, sölle es nit gelten, das nit entschuldigen, denn wer gotte, sine wurdige muoter oder sine lieben heiligen by jhren glidern in seinen swüren fresenlich nemmet, der sol es besseren als vorstat 1, vnd ju das serch nit entschuldigen."

1515. "Item vif samstag nächst vor Sant Gallen tag im XV c vnd sunsizehende jore, hatt Jörg Metger vonn Lands-hutt ein vrsecht und viser der statt Colmar, vnd nymer darin zekommen, geschworen, vmb dass er verbotten schwür gesthonn vnd vnordenlich getrunken hat. Actum ut Supra.»

1601. Zu Anfang bes 17. Jahrhunderts und noch später kommt zu den bisher auserlegten Strasen noch die vor: gegen die Türken zu kämpsen, welche übrigens auch für die Bergehungen und Berbrechen angewandt wurde, wovon die Rathsbücher zahlreiche Beispiele liefern. Das hieher Gehörige aus einem Rathsbeschluß vom 16. Mai 1601, besagt: ..., vmb ihrer vilsaltige vnsuogen, schelten, greülichen Gotteslesterungen u. s. w. sol ieder (der Schulbigen) von einem Rathstag biß zum andern im thurn abbießen, hernach nit (nach) hauß kohmen, sie haben dan ieder zehn Pfund Rp. zu frauel erstattet. Die Enderlen als dan auch schweren sollen gestracks suß in Ungerland wider den Türken zwei Jahrlang ziehen, und nit wieder herkhomen sollen, sie

Bie feftgefest und bisher gehalten murbe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Colmarer Raths. Protocoll Bo. I, Fol. 235. Für unsere Arbeiten über ben Klapperstein und die Gotteslästerung, haben wir eilf Foliobande excerpiren tönnen, außer dem Rothbuche und dem Missibuche, Dant der Gefälligkeit unseres Freundes X. Mossmann, der uns die Schätze des Colmarer Stadtarchios zur Benutung öffnete.

<sup>3</sup> Den 13. October 1515. - 4 Uhrfehde, f. oben 6. 103.

<sup>5</sup> Nemlich vom 16. bis jum 19. Mai.

<sup>6</sup> Frevel: Buffe. - 7 Amei Britber, Die Sauptbeschulbigten.

hetten dan schein vnd ihres ehrlichen Verhaltens Paffsbort...."

Aehnliche Urtheile kommen ben 13. April 1605 und ben 4. Mai 1606 vor.

1603. Laut eines Rathsspruches vom 7. Juni bieses Jahres wurde ein Bürger von Bögisheim, bei Babenweiser, weil er Gott und das h. Sacrament gesestert, gegen den Religionsfrieden gehandelt; diejenigen, die sich zur Augsburgischen Konsession und lutherischen Religion bekennen u. s. w. gescholten, nach des heil römischen Reichs Halsgerichtsordnung in die Weibelstube und von da in den Thurm gesetzt und verdannt. Zuvor aber wurde ihm von den Sacttägern der Lasterstein angehenkt und er von einem Thorzum andern gesührt. Den Text dieses merkwürdigen Urtheils sindet der Leser in der Beilage IV.

In beiben nachfolgenben Fällen erscheint, neben anbern Strafen, auch bas Tragen bes Lafterfteins.

1606. "Die Zigissin vbertrindens, Gotteslesterens und grewlichen schens und schmehens willen (ist) bas Narrensheußlein im Spital zween tag lang conbemnirt und ihren der tisch im Spital 14 tag lang verbotten, und soll under dessen mit wasser und brot abgespeißt, da auch derzgleichen ferner von ihr gehört, sie alsdan ahn leib und leben abgestrafft werden." Rathsbeschluß vom 18. März 1606.

1646, ben 12. September: "Michel Wölfflin ift wegen seines Gotteslästerns, Fluchens und Schwerens auch anderer hoher Berbrechen halb bahin contemnirt worden, daß Ihm ber La ster stein ahngehendt, vor die Spitalkirch geführt und baselbst die Predigt über vffgehalten, hernach widerumb in

<sup>&#</sup>x27; Colmarer Raths-Prot. 1598—1604, Fol. 313. Bgl. 1604—1614, Fol. 86. — 2 Alfo auch bier ein Rirchenftanb.

bie weybelstub geführt, volgenden Morgen in graben mit dem schnabel und Springern' gestelt und basellst biß zu meiner herren belieben zur arbeytt ahngehalten werden soll." 2

In nachfolgendem Falle kommt, außer ber gerichtlichen Strafe, noch eine Bunftstrafe bingu:

1657, Sambstag ben 24sten Octobris. David Andres ber Biersieder, ist wegen seines abscheilichen fluchens, ärger und (gottes) lästerlichen fluchens halben mit 50 Pfd. rappen, 14 tagen im thurn mit brobt vnd wasser abzubüßen, und auff ber Zunfft, biß zu seiner besserung unden ahn zu siten und bie thur zu hüeten abgestrafft worden."

1666. Den 30. Juli dieses Jahres gab Ludwig XIV. ein ausstührliches Dekret gegen die Gotteslästerung, welches in den Ordonnances d'Alsace, Tome I, sol. 27 et 28, ausbewahrt ist. Seiner kulturgeschicklichen Wichtigkeit wegen lassen wir den vollständigen Text in der Beilage V folgen. Aus derselben Sammlung geben wir, zum Abschlusse mit Colmar, noch drei Fälle aus dem 18. Jahrhundert in ihren Hauptpunkten.

1748--1789. Der Obere Gerichtsrath, Conseil Souverain d'Alsace, verurtheilte einen lutherischen Gottesläfterer bazu, daß ihm die untere Lippe abgeschnitten, er mit Ruthen gestrichen und ewig aus seinem Dorfe verbannt mürbe.

Ein Gottesläfterer, ber überwiesen mar, ben Sohn Gottes.

<sup>&#</sup>x27; S. oben S. 84. - ' Colm. Rathe-Prot. 1636-1653, Fol. 466.

<sup>3</sup> Raths-Prot. 1653—1659, Fol. 190.

<sup>4 8</sup>gl. de Neyremand, avocat, Petite Gazette des Tribunaux criminels et correctionnels de l'Alsace, 1860, pp. 80, 81 et 100.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ueber die Bebrildungen ber Lutheraner, Wiebertäufer und Juben im Elas, mahrend ber glorreichen Regierung bes Roi-Soleil, find in den Ordonnances d'Alsace eine Menge erbauliche Fälle aufgezeichnet. S. u. a. auch de Neyremand, l. c. p. 135—136.

bie Mutter Gottes, die h. Apostel u. s. w. geschmäht zu haben, wurde zu ewiger Galeerenstrafe verurtheilt; vorher nußte er öffentlich Abbitte thun und die Zunge wurde ihm mit einem glühenden Sifen durchbrannt.

Ein Beschuldigter hat die Beichte angegriffen und behauptet, die Beichtiger thäten durch ihre Fragen oft mehr Boses als Gutes. Er wurde als Gottes und der h. Kirche Lästerer dazu verurtheilt, daß ihm die Junge mit einem glühen = ben Eisen gebrannt würde.

Tobesstrafe burch Sängen ober Verbrennen mit einem in Schwefel getauchten Hembe, nachbem ihnen zuvor die rechte Hand auf bem Nichtplatz abgehauen, wurde auch gegen Kirchenbiebe und Kirchenschänder ausgesprochen, die man als Gotteslästerer betrachtete.

Rappoltsweiler. Der Name Ratboldi Vilare kommt schon im 3. 768 in einer von Schöpflin in der Alsatia diplomatica I, 41, mitgetheilten Urkunde vor; die Stadt bildete mit Thannenkirch ein Amt der Herrschaft Hohrappolistein, die ihren Sig auf dem Bergschlosse gleichen Namens hatte, vom Bisthum Basel abhing und im 17. Jahrhundert zu einer Grafschaft erhoben wurde.

In den Statuten der Herren stube zu Rappoltsweiler vom Jahr 1515 verhietet der VI. Artikel Allen denen, welche die Stude besuchen, Edeln oder Bürgern, Priestern oder Laien, Lästerung Gottes und seiner heiligen Mutter. Versboten ist es ebenso, zu schwören dei Gottes Fleisch, Blut, Wunden, Gliedern, Kreuz, Leiden und Tode. Wer sich Eines oder das Andere zu Schulden kommen läßt, bezahlt 5 Sols, wovon die Hälfte zum Ankausen von Kerzen für die St.

<sup>&#</sup>x27; S. de Neyremand, l. c., p. 82. 83 (bis) 100.

<sup>3</sup> Stoffel l. c.

Gregorius-Kirche, die andere zu Gunsten der herrenstube verwandt wird. Außerordentliche Gotteslästerung aber, die körperliche Strafen nach sich ziehen, werden durch die herrschaft gerichtet.

### B. Unter: Elfaß.

Bei Rappoltsweiler verlassen wir das Ober-Esjah, welches unserer Forschung die meisten handschriftlichen Zeugnisse bot, die wir selbst oder durch Freunde in den Archiven aufsuchen und verwerthen konnten. Dies ist nicht der Fall bei denjenigen, die das Unter-Essah betressen und die gewiß in nicht geringer Anzahl zu sinden wären. Möge einer meiner unter-elsässischen Mitarbeiter die Sammlung derselben für diesen Landestheil unser theuren Seimat unternehmen, und so diese Beiträge zur ältern Rechts- und Sittengeschichte fortsehen und zu größerer Bollständigkeit bringen. Wir müssen uns auf Angaben, die wir Druckschriften entnehmen, die jedoch ebenfalls aus handschriftlichen Urkunden geschöpft sind, beschränken; sie sind besonders reichlich für Straßburg. Wir beginnen mit:

Berstett. Das im Kanton Truchtersheim gelegene Dorf ist eines der ältesten dieses Landstrichs. Eine Urkunde vom 23. Mai 884 zählt es, unter dem Namen Bardestat den zum Kloster Honau gehörigen Ortschaften zu. Im 13. Jahrshundert ist es ein Lehen des Bisthums Straßburg, und 1441 besa die adelige Familie von Berstett, die schon im Jahre 1120 als Berstedden, urkundlich erscheint, eine Hälfte des Dorfes als bischöfliches Lehen.

Die Burger=Ordnung zu Berstett, welcher wir nachstehenben, bas Fluchen und Gotteslästern betreffenben Artikel entlehnen, ist von ber hand bes M. Jacobus Stöffler, bes

<sup>4</sup> S. Ch. Bartholdi, Curiosités d'Alsace, Tome I, p. 58.

vierten evangelischen Pfarrers ber Gemeinbe (1627—1664) geschrieben; sie befindet sich in einem in Pergament gebundenen Hefte, auf 28 sauber geschriebenen Blättern, die uns der verstorbene Pf. Göpp von Berstett zur Veröffentlichung in der Alsatia von 1854—1855, anvertraut hatte.

"Straf ber Gotteslästerung.- Dieweil benn das oppiche, Fluchen, Schwören und Gotteslestern, so gar in dem Schwang, das nicht wunder das Gott der Almächtige seinen Born hefftig außschüttete, so wollen wir, welcher hienfürther, es seyen Mann oder Frawen, jung oder alt, heimisch oder fremdt, niemand außgenommen, fräventlich ber Gottes Gliedern, Marter, Leiben, Bunden, Tauff, Sacrament oder bergleichen als oppiglichen sluchen oder schwören würdt, den soll Sin ieder burger Crafft seines burgerlichen Sydes helsten riegen,2 die Persohn soll iedes mahl, so offt das beschicht, ohn alle genadt, nicht allein mit dem gefängnus, sondern auch vmb 3 Pfenning gestrafft werden." S. 242.

Strafburg. Bon ben nachfolgenden 13 Straffällen kommen 5 ins 14. Jahrhundert (1344—1382); vom 15. Jahrhundert ift uns kein Zeugniß bekannt; 7 Fälle sind für das 16. (1524—1569), und einer für das 17. Jahrhundert (1628) aufgezeichnet. In diesem ganzen Zeitverlause war Straßburg eine freie deutsche Reichsstadt und somit der Gesetzgebung des Reiches unterworfen.

Im fogenannten Heimlich Buch ber Stadt Straß= burg3 kommen folgende Verurtheilungen vor, bie wir nach=

<sup>&#</sup>x27; S. 231-247. - 2 Wie früher ritgen, anzeigen.

<sup>3</sup> Pergamenthanbichrift bes 14. und 15. Jahrhunberts, 232 Foliobiatter bie Jahre 1344—1415 enthaltenb; mit ber Stadtbibliothet verbrannt. Die oben angegebenen Huszige baraus befinden fich in hegel's Ausgabe von Clofener und Königshofen, Beilage VII, Bb. II, S. 1019, 1021 u. 1022.

einander anführen und sobann auf 1359 einen von Silbermann angegebenen, ins Jahr 1350 gehörigen Fall nachtragen :

1344. "Seinhe Zisebacken bem Strehler ist bise stat und ber burgban iemerme eweclich verteilt, und wo man (in) in dirre stat ober in dem burgban ergriffen, so sol man in exbrenden umbe sine bösen swüre, darumbe er auch an ber harpfen geslagen wart." Bl. 1 b.

1357. "Knöpfelin ber ein stubenknecht waz, het die stat und burgban iemerme eweclich versworen naht und tag eine mile und wart ime ouch sine zunge usgesniten, umb sine bösen ungewönlichen swüre die er tet von gotte, die nit ze schribende sint, der er ouch erzüget wart mit biderden switen." Bl. 10 d.

1359. "Claushorn genant Engelbrecht, Selven ein schuoler und Cüntzelin von Atenheim hant die stat iemerme eweclich naht und dag eine mile versworn, umb daz sie in einen sessen und in ein trisvite hiewent und sprachent: es wer got, sie woltent ime ein bein abehouwen, und wursseln die ougen usstochent und sprachent: es wer got, sie woltent ime sine ougen usstechen und ouch umbe andere böse und untristenliche wort die sie von gotte und von sinre lieben muoter redtent, die nit ze schribende noch ze nennende sint, und wart ouch der vorgenant Cürtzelin beseint baz er ein messer uf gegen den him mel würffe und sprach: er wolte es in got werffen. Actum sud dno. Johanne de Mülheim juniore.» Bl. 12 b.

<sup>&#</sup>x27; Ein ber Geige ahnliches Strafinstrument, von welchem auch weiter unten bie Rebe fein wirb.

Ruecht einer abeligen Stube ober einer Bunftstube.

<sup>3</sup> fibermiefen murbe.

<sup>1</sup> Soch-Agenheim, ein Dorf, jest im Rreife Schlettftabt.

<sup>5</sup> Ein breibeiniger Schemel, trepied. - 6 befagt, überwiesen.

1350. In biesem Jahr "wurde Hügelin zu ber alten Münzen bem Scholter-Knappen 1, die Stadt Tag und Nacht eine Meile auf ewig verwiesen wegen Gottesläfterlichem Schwören, und wurde auch darum an der Harpfe ges schlagen 2, und ihme die Junge ausgeschnitten, und, wann er in dieser Stadt oder inwendig der Weile erzgriffen würde, so sollte man ihn ertränken. Datum seria quinta ante Michaelis. Anno 1350.

1382. "Ein Fürsprecher vor Gericht, Namens Lubo, der beim Spiele unchristliche Schwüre gethan hatte, wurde bei Strase der Verbrennung auf ewige Zeiten aus der Stadt verbannt."

"In bem Jahr 1524 ist auch bas Begnabigungsrecht zu Gunsten eines Gotteslästerers von ber
Stadt ausgeübt worden; dann, nachdem er verurtheilt war, daß ihm die Zunge aus dem Hals sollte geschnitten
werden, so wurde auf Fürbitte herrn Pfalzgrafen von
Zweybrüden die Strase in ein ewiges Gesängniß verwandelt:
nach Versließung zweyer Jahre wurde er aber, auf vielfältiges Anhalten verschiedener Fürsten, wieder in Frenheit geset,
boch mit der Bedingung, daß er nicht aus der Krauten-Un in
die Stadt, und außerhalb derselben nicht weiter gehen durfte,

<sup>&#</sup>x27; Scholber, Burfel; Scholberer, Burfelmacher. Scherz-Oberlin, Gloss. fol. 1429-1430.

<sup>\*</sup> Silbermann, Local-Geschichte der Stadt Strafburg, 1775, wo sich diese Stelle befindet, Fol. 172 u. 173, sagt davon: "Es sind in eben diesen Zeiten noch solgende Leibesstrasen isblich gewesen, als: an der Harpen schlagen, wodurch etwan ein Pfahl, woran dem Missetäter die Hände sonnten beseiftigte werden, mag zu verstehen sehn." Bgl. auch Scherz-Oberlin, l. c. fol. 616—617.

<sup>3</sup> Strobel, Baterland. Gefchichte bes Elfaffes, Bb. 11, G. 438.

als bis an bas nächste Aechter-Areug 1, welches bamalen an ber kleinen Rhein Brücke stand." Silbermann, Fol. 88.

1529 verordnen Beter Elhart, ber Meister, und ber Rath ju Stragburg "ber freien ftatt" : (Bas) "Gottesläfterung Somur und Flüch belangen. Welcher hinfur, er fen geiftlich ober weltlich, boch ober niber ftands, frembb ober geiftlich, mann ober Fram, Jung ober alt, niemants aus= genommen, In bifer ftat und irer Oberfeit, by Gottes crafft. macht, allmechtigkeit, ober by unfere lieben herren unnb erlofere Refu Chrifti Sacrament, Marter, Leiben, Bunben, Fleisch, Blut, ober bergleichen, bog ungevürlich ichwur ober flüch thun murbe, bergleichen, welche auch Gott ben allmechtigen ober fein heiliges wort, bas hochwürdig Sacrament bes leibs und blüts unfers herrn Jesu Chrifti, wie bas im nachtmal driftlichen gehandelt, bergleichen ben Tauff, die außerwelt, gebenednete Rundfram Maria, die geliebten beiligen Gottes, leftern, ichen= ben, ichmehen, ober verachten murben, ben ober bie felbigen wöllen wir ne ber geschicht nach, so an irem leben, leib, ner ober gut, ftraffen, und folich ftraff nymants faren laffen." 2

<sup>&#</sup>x27;Diese steinernen Kreuze, in älterer Sprache ehler crutze genannt, waren Marsteine und Bannscheidungen im Burgbanne; und bezeichneten auch den Gerichtszwang, die Gerichtsbarteit, das Gebiet und die Botmäßigkeit der Stadt, "soweit sich selbige erstrecket und man zu zwingen, zu gebieten und zu verbieten hat." Durch die in den Jahren 1922 und 1992 gegebene Berordnungen der Obrigkeit sollte jeder Geächtete, der sich werde hinaus begab und dade ergriffen wurde, über Nacht gerichtet und ihm mit dem Schwert der Kopf abgeschlagen werden. Sils der mann, l. c. Fol. 182. Dieser Aechtertreuze gab es 9, von welchen zu Silbermanns Zeiten noch, 7 übrig waren. Er hat sie Plan IX, der britten Erweiterung der Stadt im 13. Jahrhundert und Fol. 64 aufgezeichnet, und Fol. 163—164 näher beschrieden.

<sup>\*</sup> Conflitution und Sahung eines loblichen Raths u. f. w. MDXXIX. S. Röhrich, Mittheilungen a. d. evang, Kirche bes Elfaffes, 1855, S. 265—266; vgl. S. 275.

1544. In dem in diesem Jahre bei Knobloch in Straßburg gebruckten Lapenspiegel, Fol. 119, heißt es in Betreff eines Gottesleugners:

"Beuehlen seine lästerlichen zungen binden am gnick, oder mit enm pfal durch ihren leib geschlagen, behefften, mit erdtreich bedecken, und also vom leben zum tod richten."

1568. "Es wurden auf der Schind-Brücke im Jahr 1568 zwey Zucht-Häustein gebauet und wurde geordnet, daß, wer Gott und seine Heiligen lästert, der sollte den verordneten Herren das erstemal geben 6 Pfenning, das zweyte mal 5 ß. und das dritte mal 10 ß. Wer aber zum vierten mal betrossen wird, den soll man zur Schmach in dieser Häußelein eines setzen." Silbermann, Fol. 171.

"Um Grünen Donnerstag 1 ba hat man auch einen Rnecht fürgestellt, ber gottesläfterlich von Chrifto gerebet. Da er nun auch brenmal vor Gericht geftellet worden, so wurde ihme bas Urtheil gemacht, bag man ihme bie Bunge ju hals heraus reißen foll und ibn nachgebente lebenbig verbrennen, man machte baber o ein Geruft und einen ftarten Bfahl benm Galgen auf. Auf Fürbitte aber murbe bas Urtheil gemiltert. Er murbe im Creng mit benen Geiftlichen und bem Benter, ber ihn am Strid hatte, herumgeführt, mußte nibertnien, und vorher mit bem rechten Fus ein Creut auf ben Boben machen, ba murbe er mit bem Schwerb gericht, barnach bie. Bung hinten herausge= ichnitten, und an ben Pfahl genagelt. Dben auf bem Spahl ift ein langer eiferner Spiten gemesen, morauf man bas. Saupt gestedt. Alsban hat man auf einem

Den 7. April.

Scheiberhauffen den Cörper zu Aschen verbrent. Dieses gesichahe an St. Georgen Tag." Silbermann, Fol. 168.

(1569). "Ab diem marci Freitag uff S. Förgen tag hat man den gotteslefterer Jörg Koch das er Chrifti (sic) ein dieb und bößwicht schalt und anders mehr von Chrifti sagt, in dem Grünen Bruch gericht, erstlich daß haupt abgeschlagen, darnach die zung uß=geschniben, und das haupt uff ein spiggesteckt, die zung an ein stock genaglet, in der höhe uff ein brüsch², darnach der leib verbrandt worden."

Obiger Fall, ber in Imlin's Familien-Chronik, Alfatia 1873—1874, S. 444³ aufgezeichnet ist, scheint berselbe wie ber vorhergehende zu sein, in welchem ber Name bes Verzurtheilten jedoch sehlt und einzelne Umstände verschieden anzgegeben sind. Imlin's Tagbestimmung jedoch ist unrichtig, da St. Georg auf den 23. April fällt. Wenn statt Georg, wie manchmal verwechselt wird Gregor, 12. März, im Jahr 1569 ein Samstag, zu setzen wäre, mütte die Vollziehung des Urtheils den 11. März geschen sein und statt "uss Sörgen tag, wäre abend, b. h. Vorabend zu lesen.

1628. In diesem Jahre wurde die S. 172, Anm. 2 angeführte Constitution und Satzung bes lobl. Raths von 1529, in
ihren haupttheilen wiederholt bund auf allen Zünften vorgelesen "damit die guten Sitten aufrecht erhalten würden";
in der Polizei-Ordnung von 1628, Tit. II., § XV, heißt es

<sup>&#</sup>x27; Aus Geb. Bubeler's handichriftl. Chronit, Th. II.

<sup>2</sup> ruscus, Dornwelle, S. W. Wackernagel, Vocab. optim., p. 41 u. 161.

<sup>3</sup> Bon Dr. Rudolf Reuß mitgetheilt; in ber 2. Ausgabe G. 82.

<sup>4</sup> Bgl. A. J. Weidenbach, Calendarium historico-christianum medii et novi aevi, Regensburg 1855, p. 195.

<sup>5</sup> Röbrich, l. c. G. 265, Rote 1.

"Belcher aber das (Fluchen und Schwören), sich zum fünstenmahl, in offtermeltem Laster angebeütter massen verzgehet, den wollen wir der Rhat, an Leib, Chr oder Gut, nach gestalt seiner verwürckung ernstlich abstraffen, vnd barinn niemands verschonen lassen."

Bischweiler. 1528. In biesem Jahre gab heinrich von Fleckenstein seine erneuerten Ordnungen und Rechte, die von den Pfalzgrasen bestätigt wurden; nach denselben wurde: "Wer Gott lästerte, mit bösen Reden oder bösen Schwüren; oder wer gegen die Obrigkeit redete, die Zunge ausgeschnitten, oder nach Gutdünken der Schöffen höer (sic) stroff ufferlegt."

Jabern. Für die Gerichtsbarkeit dieser bischöflichen Resibenz verweisen wir auf die tressliche, nach Quellen bearbeitete Geschichte der Stadt Zabern im Essaß von Dagobert Fischer, 1874. Nach dem Protokoll des peinlichen Gerichtes, 1571—1606, "wurde die Gotteslästerung nicht nur mit Geldbuße und Staupbesen geahndet, sondern der Beschuldigte mußte noch mit einer Kerzezur St. Beitsoder Michaels Kapelle wallsahrten und allda opfern."

Col. and and

<sup>4</sup> S. Fr. R. Heit, das Zunftwesen in Strafburg, 1856, S. 12 und 101, Rote 1.

<sup>2</sup> Didmann, Ausguge aus ben Archiven ber Stadt Bijchweiler, 1869, S. 16 u. 23.

<sup>3</sup> D. Fifcher, l. c. G. 150.

# Beilagen.

#### No T.

#### Schwüre in Burich geftraft.

Raths : Erfenntniffe ber Stabt Barich aus bem 14. Jahrhundert in Jatob gauffer's Siftor, und Erit. Beptragen gu ber Siftorie ber Gibsgenoffen. Burich 1739, Bb. II, S. 110-111 Er. ber Baster Stadtbibliothet.

"Actum. an. dom, 4348 feria quinta ante Symonis et Jude. Der Burgermeifter, ber Rat und bie Burgere gemeinlich Burich bant gefetet, Gott je Eren und ge Lobe, und ber Stat Burich ge Belufe. Smer birre ! nachgeschriben Giben befeinen ! fmeret, bag ber gibt 6 Den. ge Buffe, als bite fo er ber umbe verleibet mirt3. Und wer ber Buffen nicht geleiften mag 4, ber fol acht Tag fur bie Stat fweren 5, tommt er bar fiber bie Stat, fo fol man in vaben , und 8 Tag in ben Turn legen, er gebe banne Pfenning ober Pfant um bie Buffen.

#### Dig fint bie Gibe:

Gunf Bunben - merben Bunben - Bunben -Smeis - Schebel - Soupt - Ropf - Storn - Bert - gunge - Leber - Aber - Bart - Rafe - Blut -Grind - Fuß.

Und wer zu bifen Giben, alb 7 zu ben andern Beliben 8 unfers herren bas ferch9, bas bitterlich, und bas Ungeft 10 leit, ber git 5 Schilling ze Buffe als bite, fo jeman ber umbe verleibet wirt, und mer bife Buffen nicht richtet, fo fi geporbert werbent, bem mugen bie Innemer gebieten von Tage ju Tage unt an 4 3 Schill. und fol in banne ein Rat beholfen fin die Buffen und bie verschulten Buffen in ge nemmene 12

12 Gingunehmen, eingugiehen.

<sup>1</sup> Ber biefer. - 2 Eid bier immer: Schwur, Fluch; - Defeinen, einen-3 Go oft er barum angeflagt wird. - 4 Die Geloftrafe nicht bezahlen fann. 5 Jus ber Glabt verbannt werben.

<sup>6</sup> Fangen, gefangen nehmen. 7 Auch alber, alt, ober. 8 Gliebern. — 9 G. 162, Anm. 4. — 10 Angst. — 11 Bis su.

bi bem Gibe, wer aber bie Buffen nicht geleiften mag mit Pfanbe ober mit Pfenningen, bem fol man ein Manob bie Stat verbieten, wirt er bar fiber gevangen, io fal er 14 Tag in bem Turn ligen. jeman femlich aungewonlich Gibe fweret, barvon ein Rat gerichtet bat, bar umb fol aber ein Rat richten als unt ber gewonlich ift gewesen. Aber in bifem Ginunge3 ift ug gelaffen, bag nieman ben anbern leiben 4 fol, ob birre Ginung verschult wirt in bem Suge, ba er mit Sugrouchis inne wohnhaft ift, weber ber Wirt fin eigen Gefinde, noch fine Befte, noch bas Gefinde ben Birt, als unt ber gewonlich ift mefen."

#### Nº II.

### Arrêt du Parlement de Paris contre un blasphémateur.

24. juillet 1367.

« Sur ce qu'à Martin Blondel estoit reprochié d'avoir juré le vilain serment, craché et vilipendé la croix, rumpu par despit, deux ymages, l'une de Dieu, l'autre de la Sainte Vierge Marie, et il en requist grâce à la cour et l'a amendé.

« Aussi a montré une grâce, sur ce que le Roy ly a pardonné ce qu'il avoit féru injurieusement Jehan de Senliz, procureur du Roy à Gonesse.

« Tout leu est considéré, et ce que les présents sont d'accord, la court ordonne que Blondel jûnera, tous les vendredis d'un an, en pain et eaue, commencera vendredi, saint Jehan venant; — item qu'il jûnera tous les samedi de l'an après; - item que dedans la feste de Nostre-Dame, en Septembre prochain venant 6, il ira — à pié — à Nostre-Dame de Bologne sur la Mer, en pèlerinage, et de ce rapportera les testimoniaux d'y avoir esté; — item qu'il paira au Roy cinquante francs d'or, et à ce l'a condamné la court, et il a juré aux saincts Evangiles de l'accomplir, en bonne foiy et sans fraude. » V. Ch. Desmaze, les Pénalités anciennes p. 49.

<sup>1</sup> vom alten mane, man ;Mone, Mond . Monat, 2 Solche. — 3 Gelbitrafe. — 4 Dasselbe was verleiben. 5 Man sagte auch husfiur, hausseuer; eigen Feuer und Rauch haben, fteht für hautstichen Befte; proprium socum labers. — 6 Nativité de N. D.

#### No III.

Brief von Meifter und Rath ber Stadt Colmar an ben Schults beiß und Rath zu Ruffach wegen Bestrafung eines Gottess lafterers.

#### 1445.

Bnfern guten frunden bem fcultheißen und bem rate gu Rufach.

Bnfer bienft bor.

Lieben fründ, als ir vns vetz geschriben, wie ir einen knecht vmb etkliche worte vnb gott schelten die er geredt habe in gesengkniß habent, vnd damit einen cebel solicher worte geschickt, darumb ir mepnent er billichen ze straffende sige!, aber wie solich vnrecht gestraffet werden solle verstandent ir sich nit eigenlich, begerent damit au vns vch — unsern getrisven rät mitzeteilen, ob ein solichs by vns — were, wie wir das richten vnd kraffen woltent ele.

Lieben fründ, nachdem wir nuo vist dis male nit offen rate 2 by vas gehapt, habent wir doch vmb uwers burgers wilken ettliche vastere räte so wir vist dis zipte gehaben möchtent vad darzu beduchtent tougenlich sin³ besant, solichen uwern brieff van eebel verhört, vad van davon betrechtics sich vanberredt, van miszualent vas allen soliche worte zemal vast, als wol billichen ist nachdem es gott berüret, also das wir vad dieselben räte in solicher straffe nit eins sint, sunder einteil mennent, ob ein semlichs by vas were, man solte den knechte ertrenden, einteil man solte in dürnen, einteil man solte ime die zunge vshouwen vad durch die bagsen bilraen, 4 vad ein zehen in die stirme bikraen, vad dans sisten wie den gehen in die stirme bikraen, vad dans sisten wie den Bassel ze bichten, oder über den Swarzwalde oder andere gemercke<sup>5</sup>; doch der merteil ist das man inne ertrencken solte.

Lieben frunde, soliche menning hörent ir nuo wol, doch so mögent ir bie sache nach awerm gefallen fürnemen, als ir dann getrawent guot fin; dann worinn wir ach fruntschafft und guoten willen bewisen köndent, tätent wir zemal gern.

Datum quinta ipsa die beate Agnetis virginis (24 januar), anno etc. xiv\* (4445)

Meifter bub rat ge Colmer.

(Liber missivarum, 1442-49. fol. 123 verso.)

<sup>1</sup> Bu ftrafen fei. - 2 gewöhnliche, Gesammtsigung bes Rathes. - 3 tauglich ju fein. - 4 verbrennen, - 5 Gemarkung; gand.

#### No IV.

# Beidluß bes Rathe zu Colmar gegen einen Gottesläfterer und Ghrenidanber.

"Binftags ben 7ten Junij 1603.

"Darnach Philipps Salm von Begeffen i im Breifigaum, Roteler Ambts. ein Rramer, nachft verschinnen ? Freitags nachmittag ohn einigen gegebenen Anlag off offentlichem mard fo mohl Gott ben Allmechtigen, ond bekelben beilige Sacrament off bas greillichft geleftert. Mis auch bem beilfahmen Religionsfriben bothfrafflich miberbanblet, in bem er nit allein alle Die Renigen fo fich ju ber Mugspurgifchen Confession befennen, und Lutherischen reli : gion befennen für Reter, ichelmen und Dieb: fonbern auch alle bie Jenigen fo mit benfelben effen und trinden, ebenmegig allfo geicholten, wie foldes aus nelln underschiblich hierliber verhorter gezeilgen3 aufag erichinnen, berowegen er in Safftung genohmen worben, Go bat ein Erb. rabt erfannt, bas er fur ein offentlich malefig geftelt, ond gegen ihme als einem Gotteslefterer und Ehrenschanber, inhalt bes S. Reichs peinlichen halfgerichts ordnung ernftlich procedirt werben folle :

"Nach eröffnung foldes beideibs, weilen er fampt feinen beiftanben pnb weib umb anab gebetten, fo ift er bes malefig Stanbs auf anaben erlaffen, ond erfannt, bas er auf ber meibelftub in thurn genohmen, barin big funfftigen Donftag 4 enthalten, ba er wieber berauß gelaffen worden, guuorderift mit gelerten worten 6 von offentlichem rabt= hauß berab Gott, und menniglich fo er mit worten geleftert, geschenbet ond ergurnt, omb gnedige verzeihung bitten, volgents einen leiblichen End gu Gott fcmeren ins funfftig und bie Reit feines lebens fich all= hiefiger Statt zuenthalten, und nit barein zu tohmen, Als ban ben Sad. tragern 7 an bie Sand gegeben werben, bie ihme ben la fterfte in ans benten, von einem thor jum Andern und bemnach jur Statt auffuhren follen." Colmarer Raths = Brototoll 1595-1604, Fol. 592 und 593.

<sup>1</sup> Bogisheim, subwestlich von Babenweiter, - 2 Bergangenen, verfioffenen, 3 Beugen - 4 Donnerfiag - 5 Brobert, juvoz, 142, 6 Rach einer vorgeichriebenen Formel. S 109 u. 142, 7 3m Colmar waren die Sadtrager, in andern oberecheinischen Orten die Läder betietzer, in Strabburg die Jaufhammer mit diesem Geschäfte beaustragt.

#### Nº V.

#### Déclaration contre les Blasphémateurs.

Donnée par Louis XIV le 30. juillet 1666 à Fontainebleau.

(V. Ordonnances d'Alsace, Tome I, fol. 27 et 28.)

« Louis par la Grace de Dieu Roi de France et de A tous ceux qui ces présentes verront, Salut. Considérant qu'il n'y a rien qui puisse davantage attirer la bénédiction du Ciel sur notre Personne et sur notre Etat, que de garder et de faire garder inviolablement par tous nos sujets les saints Commandements, et faire punir avec sévérité ceux qui s'emportent à cet excès de mépris que de blasphémer, jurer et détester son Saint Nom, Nous aurions, lors de l'entrée en notre majorité, et à l'imitation des Rois nos Prédécesseurs, fait expédier une Déclaration, le 7 septembre 1551, enregistrée en nos Cours de Parlement, portant défenses sous de sévères peines de blasphémer, jurer et détester la Divine Majesté, et de proférer aucune parole contre l'honneur de la Très-Sainte Vierge Sa Mère, et des Saints. Mais ayant appris avec déplaisir qu'au mépris de nosdites défenses, au scandale de l'Eglise, et à la ruine du salut d'aucuns de nos Sujets, ce crime règne presque en tous les endroits de notre Royaume: ce qui procède particulièrement de l'impunité de ceux qui le commettent. Nous nous estimerions indignes du titre que Nous portons de Roy Très-Chrétien, si Nous n'apportions pas tous les soins possibles pour réprimer un crime si détestable et qui offense et attaque directement et au premier chef la Divine Majesté, A ces causes savoir faisons, qu'après avoir fait mettre cette affaire en délibération en notre Conseil, de l'avis d'icelui, et de notre pleine puissance et autorité royale, Nous avons, en confirmant et autorisant les Ordonnances des Rois nos Prédécesseurs, même notredite Déclaration dudit jour 7e septembre 1651, défendu et défendons très-expressément à tous nos Sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de blasphémer, jurer, et détester le Saint Nom de Dieu, ni proférer aucune parole contre l'honneur de la Très-Sacrée Vierge Sa Mère, et des Saints, soient condamnés pour la première fois en une amende pécuniaire selon leurs biens, la grandeur et énormité du ser-

ment et blaspheme, les deux tiers de l'amende applicables aux Hôpitaux des lieux et, où il n'y en aura, à l'Eglise, et l'autre tiers au Dénonciateur. Et si ceux, qui auront été ainsi punis, retombent à faire lesdits sermens, seront, pour la seconde tierce, et quatrième fois, condamnés ès amendes doubles, triples. et quatruples : et pour la cinquième fois, seront mis au carcan 1 aux jours des Fêtes de Dimanche ou autres, et v demeureront, depuis huit heures du matin jusqu'à une heure après midi, sujets à toutes injures et opprobres, et en outre condamnés à une grosse amende; et pour la sixième fois, seront menés et conduits au Pilori2, et là auront la lèvre de dessus coupée d'un fer chaud; et la septième fois, seront menés audit Pilori, et la lèvre de dessous coupée: et si par obstination et mauvaise contume invétérée, ils continuent après toutes ces peines, à proférer lesdits juremens et blasphemes, voulons et ordonnons qu'ils ayent la langue coupée, afin qu'à l'avenir ils ne les puissent plus proférer. Et en cas que ceux qui se trouveront convaincus n'aient de quoi pour lesdits amendes, ils tiendront prison au pain et à l'eau pendant un mois, ou plus longtems, ainsi que les Juges le verront être à propos, selon la qualité et énormité desdits blasphemes. Et afin qu'on puisse avoir connaissance de ceux qui retombent auxdits blasphemes, sera fait registre particulier de ceux qui auront été pris et condamnés. Voulons que tous ceux qui auront oui proférer lesdits blasphemes, avent à le révéler aux Juges de lieux dans vingt-quatre heures ensuivant, à peine de 60 s. parisis d'amende ou plus grand s'il v échoit. Déclarons néanmoins que Nous n'entendons comprendre les énormes blasphemes, qui selon la Théologie, appartiennent au genre d'infidélité, et dérogent à la bonté et grandeur de Dieu et de ses autres attributs: voulons que lesdits crimes soient punis de plus grandes peines que celles que dessus, à l'arbitrage des Juges, selon leur énormité. Si donnons en Mandement à nos amés 3 et féaux les Gens tenant notre Cour de Parlement de Metz, et à tous Baillis, Sénéchaux, Prévôts, et autres nos Officiers qu'il appartiendra que notre présente Déclaration ils

<sup>1</sup> Satseifen, geringere Strafe als pilori ; Ducange : carcannum ; althochd. querca, Sats, Reble S. Littre, Diet. de la langue française. 2 Pranger, Schanborfat; Ducange : pilloriacum ; — pilorium ; Grimm, pfilaere, Pfat. S. Littre, Diet. 3 Ainies, amati ; atte Kangteifprache, flets mit féaux ; féal u. feel, fidelis. S. Littre: féal ; beutich: nos Officiers, "Unitern Lieben Getreuen."

fassent lire, publier, et registrer par tous les lieux et endroits de leur Ressort et Jurisdictions, et icelle faire garder et observer; et à notre Procureur général et ses Substituts de tenir la main à l'exécution, et de faire pour ce toutes les réquisitions et diligences nécessaires, ensorte qu'il n'y soit contrevenu. Car tel est notre plaise. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné à Fontainebleau le 30° jour de juillet, l'an de grace 1666, et de notre Regne le 24°. Signé Louis. Et sur le repli. Par le Roi, De Lionne. Et scellé du grand sceau en cire jaune.

#### No VI.

# Arrêt du Parlement de Paris contre un blasphémateur.

#### 1724.

« Pour un simple blasphème, en 1724, sous Louis XV, en déclaration de 1666, un arrêt du Parlement de Paris condamna Charles Lherbé, nourrisseur de bestiaux, à être conduit en place de Grève, dans un tomberau, en chemise, avec la corde au cou et un écriteau portant ces mots: Blasphémateur impie, exécrable, abominable.

• On lui coupa la langue, il fut brûlé vif, et ses cendres furent jetées au vent. > V. Ch. Desmaze, p. 422.

#### No VII.

# Arrêt du Tribunal d'Abbeville, confirmé par le Parlement de Paris contre un blasphémateur.

1765.

« En 1765, le chevalier de la Barre, jeune officier de 20 ans, fut accusé d'avoir chanté une chanson injurieuse pour sainte Marie-Madeleine, et d'avoir de plus, mutilé avec son épée un crucifix de bois sur le pont d'Abbeville. On le mit à la torture, et on le condamna au dernier supplice. La décision fut confirmée par le Parlement de Paris. > V. Ch. Desmaze, p. 423.

#### No VIII.

#### Somoren - Fluchen.

Aus einem Manbat ber gräft. Sulzischen Rathe und Amtleute (Baben), 17. Jahrhundert.

— "If über Fluochen oder Schwören ein Tax aufgesett, als so einer "bei Gott" schwört, 15 krenzer — Sacrament 15 tr. — 7 Sacrament 30 tr. — 100 Sacrament 1 fl. — 1000 Sacrament 1 fl. 30 tr. — 10,000 Sacrament 2 fl. — Bluot: Sacrament 3 fl. — bey Eussel holen 3 bagen — Serabi, Donner, Hagel, Blig schwerend 1 Pfund Gelt."

- "Der, fo folden Fluoder u. f. w. angebe, folle von Straf 3 Pfenning

haben, ohne vermelbt gu merben."!

- "Solle ein jeder Berbrecher ober Gotteslästerer nach Raifer Caroli V

ober ber Rleggowifden Landordnung geftraft merben."

— "Sollen Bögt und Geschworne Fluoch ober Schwör-Register machen, Tag ober Bochentlich einschreiben und nach amtlicher Gelegenheit Monatlich beswegen, mit jedes Orts Pfarrherrn Unterredt beschen, abgestraft werben."

Freiburger Diocesan-Archiv, Bb. IV, S. 309-310. Freiburg i. B.



<sup>1</sup> Dit Berichweigung feines Ramens.

# Sprichwörter

und

# sprichwörtliche Redensarten

aus bem

alten Sanauer Lanbe

Mitgetheilt von

Inlins Nathgeber

Bfarrer gu Ernolsheim, bei Elfaß=Babern.

# Vorwort.

Giner ber fruchtbarften und gejegnetften Lanbftriche bes Unter-Gliaffes ift die früher ftattliche Grafichaft Sanau = Lichtenberg, die burch ben Tob bes letten ber Lichten= berger, bes Grafen Jacob, im Jahr 1480, theilweise aus ber Betterau und zulett, 1736, an bas Saus Seffen-Darmftabt überging, in beffen Besit fie bis zur frangosischen Revolution blieb. Erft burch ben Frieden von Lüneville, 1801, traten bie Fürsten von Beffen-Darmftadt bas Sanauer Landel, wie es noch jest im Bolksmunde beißt, an bie frangofifche Allein es hat, mitten unter bem Wechsel ber Republik ab. Reiten und Berhältniffe. Bieles von feiner ehemaligen Gigen= thumlichkeit beibehalten, namentlich in Anschauungen, Sitte und Sprache; so waren auch ber hanauische Katechismus und bas hanauische Gesangbuch längere Zeit in ben protestantischen Gemeinden mit Rähigkeit beibehalten worden, und letteres tann man noch in manchen Bauernhäufern als Erbauungsbuch neben bem Strafburger Befangbuch, bas es erfette, aufgeftellt feben.

Wir geben nachfolgend eine Anzahl von Sprichwörtern und sprichwörtlichen Rebensarten, die in Buchsweiler und in ber Umgegend verbreitet sind und von welchen einige auch sonst im Elsaß vorkommen. Sie sind einer kurzen Geschichte der Grafschaft Hanau-Lichtenberg entnommen, welche ich demnächst herausgeben werbe.

Jul. Rathgeber.

- 1. Mit be Luttringer isch nit guet fejle.
- 2. Guet vun b'r Parad fumme.
- 3. Wenn ber Bettelmann uf's Pferd fummt, ze rit er 'm Sbelmann ze wett.
- 4. Wenn è Bettelmann uf è Pferd kummt, ze rit er 's ze tobt.
- 5. E gueti Rueh beckt alli Armuet zue.
- 6. D'r Deifel isch uf'm Dach.
- 7. Wenn's nit wintert, summert's au nit.
- 8. Sie gewe-n-e Rindbett.
- 9. Wenn m'r uf be Mart geht, mueß mer 's im Sact un nit im Kopf han.
- 10. Der Hornidel frift b' Gais un 's Zidel.
- 11. Wenn i è Grosche will, mueß i mi bucke.
- 12. Stein fin ichwer, awer Sand ifch e Laft.
- 13. Sich flämisch erzürne.
- 14. Grob wie è Sollander.
- 15. 's ifch wie wenn 's ber Büttel an b'r Trumm hatt.
- 16. Angebingt geht vor Landrecht, wenn 's g'schriwme isch.

<sup>1.</sup> Lothringer. - fegeln.

<sup>2.</sup> Sinn : ohne Schaben. D. S.

<sup>6.</sup> Sinn: 1) Es mißlingt Alles im Hause; — 2) es herrscht Zwietracht unter ben Bewohnern. D. H.

<sup>8.</sup> Ein Taufeffen.

<sup>10.</sup> Der Hornidel, Horniggel, auch Hurniggel; verb. horniggle, hurniggle, hornifte, ift ein talter mit Schlossen vermengter Frühlingsregen, welcher ben Wiesen höchst schlossen ift. Der Sinn ist: Wenn Hornidel fällt, so ift heu und Omt verloren; bieselben werden personinissist burch Gais und Zidel. D. H.

<sup>15.</sup> Es ift ein öffentliches Geheimniß. D. S. - Trommel,

- 17. Wenn mer Bürri foll fin, foll mer 's fürr è Schoppe Win fin; awer glich 's Gelb eruszeije un 'ne bezahle.
- 18. Un wenn e hus isch so groß wie ber Rhin, So paßt boch nur eini Frau brin.
- 19. Er het e Bruftkafte fo fest wie Landau.
- 20. Fest wie Landau und offe wie Amelse.
- 21. Schlechtikeit isch ümmeral Trumpf.
- 22. 's ifch e birer Rramer.
- 23. 's letft Pfand ifch biß fine Berre lest.
- 24. Wenn's am Sunnba rejt unter'm Spruch, ze rejt's gern ganz Much.
- 25. Der Kafperle ifch vor d'r Thur.
- 26 Beffer mit Reje vertauft, als mit Reje b'halte.
- 27. Er fahrt wie è Spigbue.
- 28. 's gibt allewil Holber für è Meiseforb.
- 29. Kleiber mache Lit un Lumpe Lis.
- 30. De riche Lit falmert b'r Bolgichlejel uf b'r Raft.

<sup>17.</sup> Burge. — Sinn: Man foll nicht leichtsinnig Burgichaft leiften, und nicht fur Biel, bamit man im betreffenden Falle gleich bezahlen tonne. D. H.

<sup>19.</sup> Bruftafte, anderswo auf bem Lande auch : Rebhits; wird besonbers von Bredigern gesagt, die eine ftarte Stimme haben. D. S.

<sup>20.</sup> Avolsheim, bei Molsheim, im Unter-Elfaß.

<sup>22.</sup> Gin theurer Bertaufer.

<sup>25.</sup> Rafperle, ber perfonnifizirte Tob.

<sup>26.</sup> Reue.

<sup>27.</sup> Anders : wie 's Dunnerwetter. D. S.

<sup>28.</sup> Sinn: So wie es immer Hollunder gibt, um einen Meisenkord zu machen, so findet sich immer ein Liebhaber für ein Mädchen. — Holber, wie Holberstod, ift wortspielend. D. H.

<sup>30.</sup> Geiler von Kaisersberg sagt: Wem das Glüd will, dem talbert der Arthelm auf der Büni. — Kalwere, wie kalbern: ein Kalb gebären; — Arthelm: Stiel der Art: — Kaft, Büni: Fruchtspeicher. D. H. — Sinn: Dem Glüdlichen gelingt Ales, selbst das Unglaublichste.

- 31. De riche Lit ihri Dechter un be arme Lit ihri Kalwer fin bal furt.
- 32. 's mueß Jeber fini Sut felwer uf be Mart trauje.
- 33. Er bet è Scheele geje-n-è Blinbe üsgetufcht.
- 34. Er geht alle zwei Johr in b'Kirch, wenn 'r e Paar nei'e Stiffel bekummt.
- 35. Wenn Einer è Blaffel bet, bekummt er bal è Blag.
- 36. 's fann Gi'm von afe im Garte machfe.
- 37. Dè tieffte Brunne fann m'r usichepfe.
- 38. Alli Ruche fin guet, nur b'latinisch nit.
- 39. Wenn ber Bur Mift verkauft, jo verkauft er 's Brob us ber Tijchlab.
- 40. Er ifch fo bumm, bag 'ne Bans bife.
- 41. Sanbelichaft fennt fen Frindschaft.
- 42. Wo gegaget, bo gelait.
- 43. Do bist fen Dlus fen Fabe-n-ab!
- 44. Ren Müej, ten Bruej.
- 45. Er ftedt 'm fen Maïe.
- 46. Bum Baize laje b'Rüch ung'heiße, un vum Brod laje si fich ze tobt.
- 47. D'Rrafte tumme Quintwis un verschwinde Zentnerwis.
- 48. Er isch g'fund wie e-n Gichel.
- 49. Liechtmeß, 's Spinne vergeß.

<sup>35</sup> Blaffel, Blaß, Fleden; auch Benennung bes hornviehs, welches einen Stirnsteden hat. Sinn: Aus einem fleinen Fehler machen bie Leute balb einen großen.

<sup>36.</sup> Bon afe, lat. a se, von felbft.

<sup>42.</sup> Bo bie Benne gegagst bat, bat fie gelegt.

<sup>45.</sup> Sinn: Er spricht nichts Gutes von ihm. Ma'e sind grine Zweige ober Tannenbäume, welche auf bem Lanbe in der Mainacht vor die Häuser ber Ortsobrigkeit gestellt werden, wenn sie beliebt ist. D. H.

<sup>49.</sup> Es wird noch hinzugesetzt: 's Rabel hinter d'r Thuer, 's Nebmesser errsuer. D. H. — An Maria Lichtung wird bas Spinnen einzgestellt und die Feldarbeiten fangen an.

- 50. D'Frau trait's gichwinder im Fürtuech furt, als es b'r Mann mit 'm Wauje heimfüehrt.
- 51. 's Sandwert haßt fich nit, amer b'Lit.
- 52. Bas ich nit in be Sanbe hab, fann ich nit hemme.
- 53. Er weiß mas b'Biere gelte.
- 54. Wenjer als Gins kann's nit ichlauje.
- 55. Sie ifch tehrem Mul ten Stiefmueter.
- 56. Wenn b'r Sad voll ifch, foll mer 'ne quebinbe.
- 57. Rlein un fed fcmift ber Große in be Dred.
- 58. D'kleine Lit het Gott erschaffe, un b'große Bengel machse im Walb.
- 59. Lang un rahn, ifch fen gueter Mumpfel bran.
- 60. Fürr è Bohn un è Rlegel.
- 61. Lit tenne un Sufer wiffe ifch è gueti Sach.
- 62. Wer in d'r Juged Wißbrod g'effe het, dem g'schmeckt 's Schwarzbrod im Alter nimm'.
- 63. D' junge huehner un b' alte Kueh genn am meifte Rute.
- 64. Wer nit alt will were, mueß fich jung henke.
- 65. Simme horneffel tenne è Rog bebte.
- 66. D'hund un b'Rate mache emfigi hüsfraue.

# Varia.

Wenn die Gier im Brachmonat theuer sind und bie Stadtleute sich barüber beklagen, pflegen bie Sanauer Bauerinnen

miffen.

<sup>53.</sup> Sinn: Er weiß wie's mit der Sache bestellt ift. — Man sagt anch: Er weiß was d'Glock g'schlassje het! oder; wieviel Uhr 's isch. D. H.

rahn, hager, lang. 11m geringes Gelb. — Rletel, dimin. von Rlot.

ju fagen: "Die Sühner legen nicht viel Gier, weil (mährenb) ber holber blüht."

In ben hanauischen Ortschaften heißen die Brautjungfern: Schmollerinnen; in Pfaffenhoffen, und auch sonst im Elsaß: Trürjungfere 1.

Der Name Stabhalter? fommt bort oft als Zuname vor: Stabsjoggeb, Stabspaule u. f. w. Der Name Stabhalter stammt im Elsaß aus der Zeit Ludwig's XIV. her, wo, nach den königlichen Berordnungen, alle Schulze entweder katholisch sein oder es werden mußten. Um das Gesetz u umgehen, setzten viele Herren, statt der früheren Schulze, Stabhalter ein, die dann in gleicher Eigenschaft ihr Amt verwalteten und ihren Glauben beibehalten durften.

In vielen Bannsturen ehemaliger hanauischer Gemeinden kommt der Ausbruck Ofters vor: Ofterfeld, Oftersmatte, Ofterreben, Ofterbrunnen, Ofterwasser, Oftermühle u. A. Es gibt auch Bestermatten und Besterfelder.

<sup>1</sup> Bon Traujungfern; nach Andern von Trauerjungfern, weil dieselben darsiber trauern, daß die Braut nun aus dem Kreise der ledigen Freundinnen scheibet.

<sup>2</sup> Bon bem bas richterliche Amt fymbolifirenden Stabe; Die Stabhalter waren, wie die Schulze, auch Dorfrichter. D. H.

<sup>3</sup> Er ericheint auch sonft im Elfaß: 3. G. Stoffel hat beren eine große Anzahl für bas Ober-Elfaß verzeichnet in seinem Dictionnaire topogr. du Haut-Rhin, von welchem eine zweite start vermehrte Ausgabe im Druckift; auch Norbselb, Nordmatten; Sundgau, Sundshoffen, Sundhaufen; — Westergraben, Westhalten. D. 5.

V.

# Elfässische Volkssprache

und

Volkssitte

Mitgetheilt

noa

3. G. Stoffel und Aug. Stöber.

# 1. Grufe und Beicheibformeln beim Borübergehen, im Dorf aber auf bem Felbe.

Es ist selten, daß man auf dem Lande bei einem Hause oder Hof ober auf dem Weg zum Feld an Jemandem vorsübergeht, ohne ihm eine Begrüßung zuzursen. Die Formeln in welchen dies geschieht, sind meistens von praktischer Bebeutung, nav und treuherzig; sie vererben sich unverändert von einer Generation zur andern. Ihre Fassung ist kurz und bündig; hat man Zeit, so knüpft man im Stehenbleiben oder Mitgehen ein Gespräch an, wo dann das Einzelne weiter ausgesponnen wird und gegenseitige Wünsche, Besürchtungen, Rathschläge ausgetauscht werden.

Die hier mitgetheilten "geflügelten Worte" find beinahe sämmtlich im ganzen Clas verbreitet. Diejenigen, welche burch Form ober Inhalt einem einzelnen Landtheile eigenthümlich find, werben also bezeichnet: S. Sundgau, D. E. Ober-Clas, 11. E. Unter-Clas.

1. Seg Gott! g'ieg Gott! S.

Das wall Gott! S. und
D. E.

B'hilet i Gott!

Helf i Gott!

Gott belf i!

Bergelt's i Gott! Dank i Gott! Gottwillche! S. Geb Gott! D. E.

10. Gelobt fei Jefes Chrift! In Emifeit.

Guet Zit!
Guete Tag — Morge —
Owe — Racht!
Ewe soviel!
Ihr fin scho fruih gfi!
D. E.

15. Sin 'r o scho verwacht? D. E. Han 'r guet g'schlofe? Sin 'r o no uf? D. E. Wohl uf? Schlofe wohl! 20. Träume nit Beses!
Gehn'r schun 'nits? D. u.
U. E.
Kunnne guet heim! D. u. 45
U. E.
Geht's wie er wänu? S.
It's linb?

25. Thuet's es? Git's wohl üs? Hoit's es? hoit's es? D. E.

Gueter Roth! S. D. E. Sin'r flissig? So flissi?

30. Was machet 'r Guets? S. 55.

Machet 'r Firobe? S.

Han'r Firobe g'macht? S.

Lebet wohl!

Lebet wohl un zirnet nit!

S. 60.

35. Nit firr unguet! Sin'r Kindsmagd? Sin'r heilig? Sin'r andächtig? Sin'r lustig?

40. Silete-ne'r? Gehn'r g'Liecht? D. und U. E.

Gehn'r 3'Relte? S. und Münfterthal. Sin'r in b'r Maïftubb? U. E. Spannesne'r an?

Spannesne'r an? Han'r iisg'spannt? Fiiehresne'r Mist? Grasesne'r?

Bann'r 3'Ader ? G. Rueie-n-'r ?

50. Git's brav hise? Machene'r ferti? Han'r 's ball? Han'r Alles d'heim? Burd's wiß?

Wänn'r heime zue? S. Wänn'r ise? S. Loife nitt z'weibli! D. E. Schaffe nitt z'ftreng!
's macht warm!

60. Das ist è kalter Wind! Het's è Fahrt gènn ? (Gras) Git's wohl its ? Siu'r am Bute ?

65. Sin'r am Dérre ?
Sin'r am Hade ?
Sin'r am Rifehre ?
Sin'r am Gartne ? D. E.
Sin'r am Gärtle ? U E.

<sup>36.</sup> Go fragt man nicht nur Beiber, fondern auch Manner welche Rinder huten.

<sup>37</sup> u. 38. Go wird Beber gefragt ben man in einem Buche lefend antrifft-

<sup>41.</sup> Undersmo: Runtelftubb, Gpinnftubb,

<sup>42.</sup> Rette, Rachtbefuch in einem befreundeten Saufe, mo gesponnen, gesungen, ergantt wird.

<sup>43.</sup> In ben althanauischen Dorfichaften soviel als j'Eiccht, j'Rolte fein. Die Brage wird aber auch bann getban, wenn man jur Tagsgett Rachbarn ober Kreunde beifammen vor ber Ebbre ober im Dof figen fieht.

<sup>50.</sup> beim Beumachen-

<sup>54.</sup> Die Frucht.

Sin'r am Füedere ? Sin'r am Trotte ? Sin'r am Brenne ?

Gin'r am Anbinbe ?

75. Sin'r am Hefte? Sin'r am Niederzich? Sin'r am Spreitle? Sin'r am Bettle?

Sin'r am Mifte ?

80. Sin'r am Uflade?
Sin'r am Ablade?
Fhr han guet gelade!
Han'r umfehrt?
Sin'r umfehrt?

85. San'r umg'fahre? Gin'r umg'fahre? F bring's i! G'schmedt's? Han'r scho g'esse?

90. Wänn'r 's mithalte? S. Was git's Neïs? Wänn'r 0 3'Märt? S. Sin 'r 3'Märt gli? Hän'r guet Märt?

95. Hän'r scho chromt? S. Gehn'r uf d'Kiswe? S. und D. E. — uf de Meßdi? U.E. Wo hän'r mi Märtchrom? S. D. E.

Rumme:n-'r mit heimezues? Nemme:n=,r mi au mit?

100. Rumme nur, m'r han Blat! .

#### 2. Boltsiderge.

1.

Worum brucht d'r Miller 's Thor nicht zuzemache? Wil d'r Dieb schun in d'r Müehl isch.

2.

Der Hahn im Mühlhofe fräht: Es isch è Dieb bo! Das Kammrad antwortet: 's isch d'r Miller! 's isch d'r Miller!

3.

Das Mühlrab:

Heibibelbum, Fribebum! 1

Die Fritzemühle im Rleeburger Balbe.

Mueß i benn noch emol erum? Hit un gester Mal i e Sester.

4.

Ein Holzbieb fährt mit einem Schiebkarren in ben Walb um Holz zu stehlen. Das schlechtgeschmierte Rab knarrt langsam im Takte: Wenn's — guet — geht!

Wenn ber Dieb mit seinem belabenen Schiebkarren schnell nach Hause fährt, singt bas Rab in einemfort: Gall i ha ber's gsait? (A. J.)

5.

Die Meisterin: Amarei, Amarei, wer het b'r Hafededel verheit?

Die Rate ichreit: D'r Rlaus! b'r Rlaus!

6.

Die Wittwe des Musikanten, beim Tanzplat vorbeiskommend, laut weinend: Hü, hü, hü! O du min liewer Hansbübel, wie vielmol hesch du dort owwe gemacht: Dri liri liri lam lam lam! dri liri liri lam!

VI.

# Sechs elfässische Sagen

unb

Bolksmärchen

Mitgetheilt

201

Joh. Georg Stoffel und Aug. Stöber.

## 1. Die weiße Jungfrau im Ralchofenboben.

3. G. Stoffel.

Im Kalchofenboben, einem engen Thale bei Oberlarg steht ein großer, steiler Felsblock, in bem ein Schatz vergraben sein soll.

Eines Tages ging eine arme Frau bas Thälchen hinauf; ba erblickte sie bei bem Felsblock eine glänzend weiße Jungsfrau, die alsobald verschwand. Sie begab sich an die Stelle und siehe, da stand eine große eiserne Kiste mit dem Schlüssel im Schlosse. Sie wagte es nicht, sie aufzumachen; doch steckte sie den schweren Schlüssel zu sich, eilte nach hause und rief ihren Mann herbei. Da sie nun miteinander hinaufskamen, war die Kiste nicht mehr vorhanden.

# 2. Der schwarze Bod auf ber Vacherie.

3. G. Stoffel.

Die Vacherie ist ein Hof, nahe bei Oberlarg, ber früher zu bem Schloß Mörsperg gehörte. Da geschah es, vor ben neunziger Jahren, baß die Pserbe und Kühe baselbst alle Nacht so geplagt und geritten wurden, daß man sie wild stampsen und schreien hörte. Des Morgens waren sie dann über und über mit Schweiß bedeckt und ganz ermattet. Sin Stück nach dem andern siel, so daß der Stall beinahe leer wurde. Da rieth man dem Senn, er solle einen schwarzen Bock hineinsperren, an dem auch nicht ein einziges weißes Haar wäre. Er that es. Da blieb das Vieh verschont; der

Bod aber fing balb an zu toben und laut und ängstlich zu medern und war jeden Morgen mit Schweiß bededt. Der Bose hatte nun ihn geplagt und geritten.

#### 3. Der warnende Baje.

3. G. Stoffel.

Am Weg ber von Oberlarg nach Liebsborf über ben Berg führt, oben auf bem "Gupf", befindet sich eine Leimensgrube, darin ein altes hölzernes Kreuz steht. Dort sah man öfters einen großen Hafen hervorspringen, der setzte sich quer über den Weg und strich sich ben Bart mit den Vorberläusen. Kam nun Jemand aus dem Dorse gegangen oder geritten, so kehrte er sogleich wieder um, den Allen, die weiter gegangen, war jedesmal ein Unglück widersahren.

## 4. Der Begenplat auf ber Baibe.

3. G. Stoffel.

Eines Morgens zog ber hirt von Oberlarg früh mit seiner Heerbe zu Walb. Als er "uff Haib" kam, begegnete ihm ein junger Mann in nieberländischer Bauerntracht, der fragte ihn, wo er seie. Bei Oberlarg, war die Antwort. Da sagte der junge Mann: Gestern war ich baheim, in meinem Orte, das bei Kron=Weißenburg gelegen ist, bei meiner Liebsten auf der Buhlschaft, denn wir sollten bald Hochzeit halten. Gegen Mitternacht verschlich sich die Mutter mit der Tochter in die Küche und schlössente, wie sich die Weidselute "nacktig"

mit einer Salbe schmierten und auf einmal burch ben Kaminsschoß klogen. Ich sprengte die Thüre auf, that wie sie und fuhr ebenfalls durch die Lüfte, bis auf diese Haibe, wo ich sie mitten in einer großen Bersammlung von andern Weibernfand. Bald verschwand aber Alles, ich weiß nicht wie und wohin. Nun fragte er nach dem Wege in die Heimat. Der hirte zeigte ihm die Richtung und er kam erst am zweiten Tage mübe und matt daselbst an.

#### 5. Dumm und Dummer.

Mug. Stöber, nach einer munblichen Ergablung von A. Ingold.

Gennheimer Mundart.

Es isch emol e Mann gsi un e Frai, die hann mit'nander e Dochter gha. Jet sin se emol z'Morges üse geh schaffe. Wo's Zit gsi isch zum Mittagesse, schiedt d'Mueder d'Dochter heim 's Mittagesse geh hole. Sensisch awer so lang üsbliwe, daß d'Mueder sich ganz bekimmert hat, un isch gange geh luege was d'Dochter miäch.

Bo b'Mueber heim fummt, trifft fe b'Dochter in b'r grefte Betriebnuß an, un buet nit als grine un grine.

"Ei, min liewes Rind, fait fe, mas ifch b'r?"

— "O Mueber, sait d'Dochter, was han i firr Gebanke bekumme! Wenn i dät hirobe, un bekäm è Weber, han i benkt, un wenn i è Kind bekäm, un diß Kind dät 'm Babber zueluege wie er spuelt un schiffelt, un d'r Babber dät 'm è-n= Aug üsschieße, un das Kind dät blind werde: was wär das firr è-n=Unglück! han i benkt."

D'Mueber sait: "Jo, das war en-Unglud," un fangt o an mit b'r Dochter g'grine.

Driwwer befummt b'r Babber lange Bit uf'm Felb un geht heim firr g'luege, wo's hebbt.

Do hucke die zwo Wibervelker in d'r Küche un eins grint ärger als 's ander. Un wo er frogt, was se denn so grine macht, se sage se 's 'm.

Do isch d'r Babber zornig worde, un sait ene, bi so bumme Bibervelker kenn 'r nimme bliwe, er wott furtreise in die witte Welt un luege eb's noch bummere Lit gab as si seige.

Awwer iwwer si'm Zirnes un Zerres verrißt er si himmelbläue Tschobe, un mueß ohne Tschobe in d'witte, witte Welt 'nüs.

Do benkt 'r aber: ich will schu wiber è Tschobe ha, 's még geh wie's will, un macht si è Plan i si'm Kopf.

Wie 'r in b'erst Stadt kummt, ist bo grad è großer Märt. Do sitt à Frai vor è 're Zaine voll Cier, un isch éwe è Bişi igschlose gsi. Do nimmt b'r Mann è Satz un springt mitte in b'Zaine 'nin, baß es kracht hat. D'Frai verwacht un fangt an zè lamediere, un sait'm alle Schande, un 'r miäßt ère b'Cier zahle.

"D liewi Frai, fait'r, fin nitt so bes, i bin ewe grab vum himmel abegfalle!"

Die Frai hat vor'm Johr iehre erste Mann verlore g'ha, un frogt: "Ihr sin vum himmel abegfalle? kennbe-ne'r m'r nitt saje, ebb 'r mi Seppi im himmel atrosse han, un was er macht?"

— "O liewi Frai, sait'r, bem geht's nitt zuem Beste; er hudt hinter b'Thuere un schampt si, benn er isch ganz nadebig un hat kei Fetze meh az'lege."

"Gehn Ihr widder uffe in himmel, fo mecht i ich boch Munder mitge, firr b'r Seppi, bag'r boch im himmel unter b'Lit gehn kinnt."

— "E jo, Frai, morge g'morges mit'm allerfrüehste geh i wibber uffe."

Jet nimmt 'ne d'Frai mit heim ins Dorf, un isch froh, un git'm 3'esse un 3'trinke so viel er nur mag, un holl'm b'r Hochzitrock un 's schenste Plunder vun iehrem zweite Mann, un packt'm Alles schen 3'samme in e Salvet, un git'm noch vil Kumblemente firr b'r Seppi mit.

Do nimmt d'r Mann de Bündel uff d'Achsle, un sait: "Heme ke Sorg, lièwe. Frai, i will's üsrichte. Wie er aber zum Hüs 'nüskummt, fangt er a z'laufe, un z'lache, un isch froh, daß er noch è Dümmere atroffe het als sine zwo Wibervelker d'heim.

Wo aber d'r Sundig druff iehr zweiter Mann si akleide will, sind'r sin Sunndigsplunder nit. Do rieft'r d'Fraï, un die erzählt'm Alles. Do nimmt aber, leider Gott! d'r Mann ê guete Stock un verschlajt d'r arme Fraï d'r Buckel, daß 'r grien un gel worde-n-isch.

# 6. Der reifende Schneibergefelle.

Aug. Stöber, nach einer Mittheilung von A. Fehninger. Hagenauer Mundart.

Es isch emol è Schnibersgsell gereist, im gar kalte, strenge Winter, un het gar arri gfrore, benn 'r het ken Strümpf an de Beine ghet. Do kummt'r geje Owes zuem è Galje un sieht, daß Einer bran henkt un het è Paar scheni Strümpf an. Die kann ich brüche, benkt'r, i will se 'nem üszeize. Un zeizt sin grest Scheer üs'm Fellise, un schnib'm d'Strümpf mitsammt de Bein ab un wickelt si in's Nastuech, un mit furt!

Bie'r in's nächst Dorf tummt, fehrt'r im Wirthhus in, un frout ob'r nit bo kinnt immer Nacht blime.

"Jo, sat d'r Wirth, awwer m'r hann kein Bett meh firr Ich, 'r mien uff'm Offebankel schlose", un wirst zennje noch e Rewell in be-n-Offe, daß 'r langer warm blit.

Wu Alles im Bett gfin isch, nimmt min Schniber die zwei Bein mit de Strümpf zuem Nastuech erüs un schiebt se unter densoffe, daß se uffgfriere. Wie sein-uffgfrore gwenn sin, zeist'r d'Strümpf an, un eb's Morje wurd, steckt'r die zwei Bein unter de Offe, un springt zum Fenster 'nüs ins Freje.

Do het sich b'Rat, wu in b'r Stubb gfin isch, hinter bie Bein gemacht, un fe in b'r Stubb erum gschleift un het wie rafig b'rmit gethon.

Do isch d'Maüb kumme; die sieht's un rueft 'm Meister: "Kumme boch gschwind, d'Kat het de Schniber gfresse, do sin nur noch sini Bein!"

"Still! ftill!" rueft ber Meister; nur tein Migle gemacht, 's berf's niemet wisse!"

No het d'r Meister 's Bickel un d'Schufel genumme-n-un het bie zwei Bein im Garte verbolwe.

E paar Daï bruff kummt widder e handwerksbursch un begehrt ze imwernachte.

"Was hann'r firr è handwert?" fröut b'r Meister.

"I bin è Schniber", fat b'r Handwerksbursch.

"Bhuet mi Gott vor em e Schniber!" sat b'r Wirth, b'Rat het m'r erst vor e Paar Dai eine gfresse!"

#### VII.

# Annahme Hans Bölkli's

bon Colmar

als Werkmeister

bes Münfters zu Thann.

1540

Mus bem Pfarrardio ber Rirche bes h. Theobalbus gu Thann.

Rachfolgende Urkunde ans dem Pfarrarchiv der St. Theobaldus-Kirche in Thann, ist dem Herausgeber der Alfatia durch die gefällige Vermittelung unserers Mitarbeiters Hrn. A. Ingold, von Sennheim, im Original mitgetheilt werden. Sie ist auf Pergament, oblong-Folio, geschrieben. Von den drei Insiegeln die daran hiengen, ist nur dasjenige der Kirche von Thann mit dem Vilde des h. Theobaldus und dem Stadtwappen, in grünem Wachs, vorhanden; die andern sind absgerissen.

Der Name bes im Sahr 1540 jum Wertmeifter von St. Theobald ernannten Steinmegen, wird in unfrer Urfunde Sanns belgin, Sanns bolgle, Sanns bolgin und Sans bolgli gefdrieben, bas erstemal mit bem Bufage "von Colmar", wo er fich mahricheinlich eine Beitlang niebergelaffen und gearbeitet hatte. Sein Gefchlecht ftammte aber Im 3. 1409 erscheint baselbst ein Clewin aus Thonn. Belglin, als Mitglied bes Raths; 1441 Sans Belglin, bes Raths; 1517 Sanf Bolglin, ber Bannwart; 1548 Steinmehmeifter: Sang Belglin, welcher ber unfrige fein Im J. 1540, (6. July) in welchem die Urkunde abgefaßt worben, mar Jundher Sang Erhardt von Rheinach, Obervogt zu Thann; Dr. Diebolt Surgant, Schaffner; Joh. Sober, D. præpositus ad Sanct Theobaldum. S. Tichamfer, Große Thanner Chronit, Bb. I, S. 487 u. 559; Bb. II, 6 u. 125. D. S.

Mir vogt Schaffner und Rath zu Thann Thuendt thundt und bethennen allermenatlich mit bujem brieff bas wir of autter zeitlicher porbetrachtung auttem Roth pund rechtem wyssenn gott bem almechtigenn ber beiligen mutter vnnb mag marien vnnb bem beiligenn Loblidenn bijdoff bichtiger vnnb nothelffer Sannet Diebolts ju lob vnnb ju wurbenn Inn ber eeren bie leuth firch ju thann gewihet ift. Den erfamen meifter Sanns belgly vonn Colmar ben fteinmegen ber onne bobar mit fenner funft onnb werd Inn folder moß onnd weiß getreum vnnd redlich fürzeugt vnnd berumpt, Darumb wir of iculbiger pflicht bemelten Sannet Diebolts filden baum nut zu fürbern geneigt worbenn feinbt, nannten Sanns bolble zu foldem baum anzunemen und für unns unnd unnfern nochthumen Inn fechs Jorlanng nechst noch batho bis brieffs volgend zu bes por= genanten Sanct Diebolts gothus vnnfer vnnb gemenner ftatt Leuth firch zu thann werdmeister empfangenn vnnb offgenumen haben, mit bufen nochgeschribnen gebingen vnnb vnnbericheid Bum erften hatt meifter hanns vor vnns geschworenn einen end Liplich zu gott vnnb ben beiligenn mit vffgehapten vingern vnnb gelertenn wortenn 1 bem vorgenanten Sannet Diebolts bauw vnnb gothus vnnfer liebenn frouwen zu altennthann pund Sannet erharts gogbus 2 vnnfer anebigftenn berrichafft vonn öfterrich vnnb ber ftatt thann getreuw vnnb holb ju fein

<sup>&#</sup>x27; b. h. nach einer ihm vorgeschriebenen besondern Formel. Bgl. S. 109 und 142. D. S.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Spitalfirche. "In dießem Jahr (1325) ift der alte Spital mit schönen Rennten, Zinsen und Einsommen herrlich versehen worden und von Frau Johanna von Pfirt Ertherzogin consirmiert und bestättiget worden wie die Brief beh der Berwalteren deswegen zeugen werden; das Gebäuw wurd angesangen 1323 und 1328 vollendet." Tschamser I, 318. Bgl. Kleine Thann. Chronit, 19. D. H.

Sren ichaben zu wenden unnd Gren nut ju fürdern noch besten verstenntnus vnnb vermögen vnngeuorlich, mas bann einem getreumen werdmeifter gepurt ju fampt bem burgerenb. Much fold gothufer vnnb ftatt thann mit bem fteinmet vnnb murer hanndwerd vnnb anderem bargu aborennb zu uerforgen, Als bas einem werdmeifter zughort, Bnnb fo fchne am abgonnb ober annber gebreft mit tach vnnb zieglenn mit maffer Inrufennd ober anderem off ober an Sannct Diebolts munfter It verschaffenn noch fennnen bestenn vermögen schabenn verhut werdt, Stem wo fich gutragenn bas er noch unnferem beuelch off ber hütten giellenn haltenn würde, mo bo einicher mer fo vonn beuelch vogt ichaffner unnd Rath Im benolchenn murbe zu erlaubenn foll er mit fugenn thun, Es fen mas prfach bas Item er foll thein baum fürnemen noch thun Dann ber Im vß beuelch vogt Schaffner vnnd Rath beuolhenn wurdt, Doch nitbesterminder foll er Inen sein ratschlag mas er Je bedunckt notturfftig vnnb bas nuteft fein, nit verbergenn Sunder zu allenn molen furschlagenn und zuerfhennen gebenn, Item wir gonnen Im auch mit bufem brieff bas er in feinem hauß habenn mag ein byener ber bazu gnug ftard ichidlich vund tugklich feig, für ben man Im teglich fo er arbeit bren fcbilling pfening ftebler zulon gebenn foll Stem er foll auch thein gfellen vff bie hutten ftein ju haumen annemen, Es wer bann burch vogt Schaffner vnnb Rath beshalb beuelch ge= gebenn, vnnb bas biefelbigenn, ftein zu haumen tugennlich vnnb geschickt fy segen frembb ober beimich, dieselbigenn auch lenger nit haltenn, Dann Im vom vogt schaffner vnnb Rath beshalb bescheid gegeben murbt, Bund ob burger ober burgers Sune werennb Go off fold hutt geschickt onnb vonn megenn vogt schaffner vnnd Raths An meister Sannsen begert murbe anzunemenn, So weit er ben bemelter pflicht erkhennt bie barzu geschickt vnnb man gfellenn notturfftig, Soll er albo

bruchenn unnd als annder haltenn, unnd wo die nit bargu treuwlich behartenn, Albenn als annber vrlauben. Item er foll auch Inn ben angeregtenn fechs Jorenn thein vffer werd für hannben nemen. Domit vnnb busem werd Auch ber ftatt thann nit schabenn ober mangel beschehe Dann mit verwilli= gung vogt ichaffner vnnb Rats, Wo auch von ftetten buwen, ober annberenn ennben. Alber noch ennnem meifter ber hütten geschickt, vnnb vnns umb In geschribenn murbt ann welchs ennd wir Im bann vergonnen ober fennbenn, Soll er fein getreuwen Rath vnnb vffrechtlichenn, noch fennner beftenn verftentnus hannblenn, wie sich gepurt Stem er foll auch mit ber filchen zu altenthann, mit bem fpital zu thann, ober unnfer quebafte berichafft vonn öfterrich etc. ober bie ftatt thann zu buwenn hatt Inn benfelbenn buwenn allem getreum= lich haltenn, Inmoffenn wie vonn bem baum Sannet Diebolbt oben gemelt ift, Unnd dwil man fich nun off In meifter hannsen die fechs Jorlanng verlot, Go foll meister hanns diefelben feche Jor, dwil er vermögklich vnnd zu folchem bauw fchicklich Ift zu thann plibenn, vnnb Inn berzeit bo bannen nit stellen, Sunder sich ann foldem baum Sannet Diebolt vnnb annberenn Inmogen obstot haltenn, Rachbem er getreum, Durch fürbit bes heiligenn himelfürstenn Sannct Diebolbs unnfers hufvatters vnnb nothelffers vonn bem almechtigenn gott belonnt werben. Unnd vmb bas ber vorgenannt meister Sanns Inn allenn vorgeschribnenn fachen best bag moge barin Chrlich getreum nupparlich willig vnnb ghorfam fene, Co setenn wir In die anngeregte fechs Jorlanng Dwil er werdmeifter Ift, fren vund lidig aller fturenn, machenns, huttenns, Ransenns, Doch allein vignummen, hauptschatung, baupt= rensenn, vnnd Inn forgfeltigenn gitenn machenn vnnd huttenn, und funft alsbann annbere amptleuth Go Frer ampter halb fren inbenn zu benfelbigenn zeiten auch mitlibenn vnnb tragenn

muffenn. Item wann er ann Sannet Diebolts. punfer liebenn fraumen baum, ber ftatt, oder Spital werd ift. Soll man Im gebenn Sumers vnnb minthers zeiten tage vier schilling, pfenning stebler Bagler werung, Auch Im Ingebenn bie fteinhüt mit Frer behufung 1, Item vnnb bargu bie anngeregte Jorgal alle quattember ober fronuaften zwen pfundt pfening ftebler vund für ein fuber holt funffzeben cruger, Darumb foll alles ruftholy vnnd Sunft holy Sannet Diebolts baum plibenn, Stem vnnd bargu vfffeben zu habenn zu ftein vund allen Aug Sannet Diebolds bum Sannet erharts vnnd ber statt bum gewerden not ift, nit umb funft verloren werbe, vnnb ob vy fo man manglenn niochte, zu bum ber herrichafft, Statt, ober funft vergonnbt wurde, foll er anngebenn unnd Se ichebenn als fich gepurt. Unnb bas foldem allem wie hieuor geschribenn, ftot benderfeit offrechtlich eerbar-Lich vnnd getruwlich nochkhumenn werde, zu vrkhunt vnnd rechter vefter ftatter sicherheit Go habenn wir bes gemelten baums vnnb ber ftatt thann minber Innfngel jugegucthnus offennlich thun benndenn ann byfenn brieff, Unnb 3ch Sanns bolbly bethenn aller obgeschribner bing, Des ich zu prthundt mit fleis ernnftlich gepettenn, Denn eblenn veftenn Jundher Jerg Bunbenn2 Sein eigenn Inngefngel für mich zugezücknuß offennlichenn zu hennckenn ann biffenn brieff, Des auch 3ch berfelb Jerg Bund bethenn omb fein meister Sans bolbli's bit willenn, boch mir vnno mein erbenn on ichabenn gethonn habenn. Go buffer brieff zwen glich gemacht Den Baum Sannet Diebolt ennner, vnnd meifter

<sup>•</sup> Nach einer fortlaufenden Ueberlieferung war diese Behausung das noch stehende dreistödige ehemalige haus Mehrenberger, in der Langengasse; auf der Außenseite des erften Stockwerks besindet sich noch jett ein Wappenschild mit dem Steinmetgenzeichen. (X. M.)

<sup>2</sup> Binth von Rentingen, öftreichifcher Bogt. (3. G. St.)

Hanns boltzly ben annderenn gebenn, So beschehenn Ift am sechstenn tag bes monats July Nach Christi vnnsers liebenn Herren gepurt gezalt funsszehennhunnbert vnnt viertick Jor.

#### Miscellen.

7.

## Dem Tob entfliehen wollen.

Wer bem Tob entflieben mil, beffen Mube ift umfonft. Er icharet einen Gfel. Er beropfft ein Sachpfeiff. Er babet einen Rappen. Er maschet einen Moren. Er geiselt einen Tobten. Er holt Baffer aus einem Sib. Er fechtet mit ber Seelen. Er finget einem Tauben. Er rebet ju einer Banb. Er balget mit bem Nebel. Er gablet ben Sand. Er fchreibt in bas Waffer. Er schifft in bem Wind. Er rubert in ber Luft. Er fliehet ohne Febern. Er bauet auf ben Sand. hütet Beiber und Flohe. Der flaget feine Roth einer Stief= mutter. Der lehret bas Gifen ichwimmen. Der bacht Brob in einem talten Dfen. Der fagt einem Rauber ein mährlein. Der weget einen Wegstein. Der lehrt einen Rrebs für fich geben. Der blofet in einen holen Safen. Der faet ins Meer. Der gudt ins Bergwerd. Der suchet Bratmurft in einem hundsftall. Und barumb wer folder Arbeit fich underwindet, ber ift Narrifd. Moscherosch, Phil. v. Sittem. 1650, ₹b. I, S. 350-1. 45

### VIII.

Die ehemalige

# herrschaft Abweiler

im Rreis Babern.

Nach

gefdictliden und banbidriftliden Quellen bargeftellt

von

Dagobert Fischer.

### Die ehemalige herrichaft Afweiler.

Das zwei Kilometer von Drulingen, an ber Strafe von Lorenzen nach Lütelstein, in bem alten obern Saargau legene Dorf Agweiler bilbete bis jur Beit ber frangofischen Revolution eine mifrostopische Herrschaft. Dieses Dorf hat fich eines hohen Alters zu erfreuen und foll bereits in zwei weißenburger Urkunden vom Jahre 718 1 unter ben Benennungen Ascouilare und Ascounilare als ein im paqus saroinsis gelegenes Dorf vorkommen. Nach herrn Fren, bem verbienstvollen Verfaffer einer Beschreibung bes baieri= ichen Rheinfreises, und herrn Ravenez, bem wohlbefannten Ueberfeter Schöpflin's, ift es feinem Zweifel unterworfen, baß beide Benennungen bas heutige Afmeiler bezeichnen 2. Jedoch es baucht uns mit mehrern Gelehrten, bag bie Burgel Asc, welche in vielen alten beutschen Urkunden vorkommt, burch bas heutige Esch ersett werben mag 3 und bag wir feine unwahrscheinliche Sypothese magen, wenn wir annehmen, die beiben obenermähnten Benennungen beuten auf bas in biefer Begend gelegene Dorf Eichweiler bin.

Alles bessen ungeachtet ist das Dorf Afweiler jedenfalls sehr alt, denn es hatte frühzeitig einem abeligen Geschlechte seinen Namen gegeben. Reinholb von Assewilre trat als Zeuge mit Kittern in einer den 1. Mai 1212 von Hugo I.,

Zeuss. Tradit. wizzenb, p. 214 et 217.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'Alsace illust., trad. par Ravenez, t. III, p. 453.

<sup>3</sup> S. bie hiftor. Notig über Schloß und Stadt Eschweiler, von Herrn Reicharb Bid, im XVII. Seft ber Annalen bes hiftor. Bereins filt ben Rieberrhein und die alte Erzbicefe Köln, S. 225.

herrn von Luneville (Lienstadt) ju Gunften ber Abtei Borfch= weiler erlaffenen Urfunde auf. 1

Asweiler lag in dem unter dem Namen Westerreich, Westerrich, Westrich, bekannten Hochlande, zwischen der Grafschaft Lützlstein und der Grafschaft Saarwerden, und scheint im XII. Jahrhundert den mächtigen Herren von Luneville gehört zu haben, welche bedeutende Bestungen zwischen der Saar und den Bogesen hatten; das Geschichtliche über dieses Dorfliegt jedoch während einer langen Neihe von Jahren im Dunkeln. Hugo I., Herr von Luneville, hauste im Beginn des XIII. Jahrhunderts auf der Burg Lützelstein und wurde der Stifter der Grafen dieses Namens. Seine Nachsommen blühten auf der Stammburg dis in die zweite Hälfte des XV. Kahrhunderts.

Asweiler war ein Zubehör bieser Grafschaft; außerhalb bes Dorfes lag eine Burg, welche aller Bahrscheinlichkeit nach bie Grasen von Lütelstein hatten aufführen lassen, um ihre Besitzungen gegen Westen besser zu schützen; sie hatten ben Eblen jenes Namens bieselbe zu Lehen übertragen.

Aus dem Geschlechte Afweiler lebte im Jahr 1321 der Ritter Hugo Brüden von Ahswilre. Dieser Herr hatte sich mit andern Abeligen für Herrn Heinrich von Finstlingen versbürgt, der bei Herrn Johann von Lichtenberg die Summe von 300 kleinen schwarzen Turnosen aufgenommen hatte.

Die Sbeln von Afweiler erscheinen nicht häufig in Urkun = ben und die Zeit ihres Erlöschens läßt sich nicht genau bestimmen.

Als im Jahr 1439 ber sogenannte Armagnakische Krieg ausgebrochen war, leitete Gerr Johann von Finstingen mit

<sup>4 3.</sup> Ch. Croll, Beft. Abhanbl., G. 58.

<sup>2</sup> Mone, Zeitschr. fur bie Gefch. bes Dberrheins, Bb. XIV, G. 68.

andern Abeligen aus bem Westerreich die feindlichen Schaaren über bie Zaberer Steige in bas Elfaß und im Spätjahr 1444 führte bieser Serr wieder viertausend Armagnaken, unter Anführung ihres Hauptmanns Matteko (Matthäus Gob) burch bas Westerreich über die sogenannte Binderberger (Beinburger) Steige ins Elfaß, wo fie gar übel hausten. Nachdem die Armagnaten unfere Proving ganglich verlaffen hatten, übten Die Strafburger Wiebervergeltung an benen, Die ben feindlichen Schauren die Sande geboten. 1 Mit den Grafen Wilhelm und Jatob von Lügelstein zogen fie über die Bogefen, fielen in das Gebiet bes herrn von Finstingen und verbrannten ihm neun Dörfer. Diefer Berr verband fich mit ben Gebrübern Gottfried und Walther von Thann und beschädigte mit ihrer Silfe bas Gebiet ber Stadt. Berr Walther von Thann fiel in die Grafschaft Lütelstein, verbrannte bas Dorf Afmeiler und erwürgte beffen Ginwohner.2 Es tam endlich zu einem Waffenstillstand. Allein nachdem man im Jahr 1446 in Beißenburg eine ganze Boche über vergebens getogt hatte. gingen bie Parteien unverföhnt auseinander.

Nachdem die beiben Grafen Wilhelm und Jakob von Lügelstein im Jahre 1452 dem Churfürsten Friedrich I. von der Pfalz den Krieg erklärt hatten, zog dieser Fürst vor Stadt und Schloß Lügelstein mit einer bebeutenden Macht und nöttigte dieselben zur Uebergabe, welche am 11. November geschah. Der Churfürst erklärte dann die gesammte Grafschaft als an sein Haus verfallen und behielt sie bei. Uhweiler, als ein Rubehör der Grafschaft Lügelstein, theilte das Loos derselben

<sup>&#</sup>x27; Strobel, Baterl. Befchichte bes Elfaffes, Bb. III, S. 224.

<sup>2</sup> Schilter=Königshofen, Chron., S. 1020, und B. Herzog, Chronif, Buch VIII, S. 137. Schilter nennt das Dorf Alsweiler, und B. Herzog gibt ihm ben Namen Gisweiler.

und fiel an bas pfälzische Haus, welches es ben Sblen von Dalheim zu Lehen übertrug. 1

Der pfälzische Churfürst Friedrich II., ber im Jahr 1556 fein Dasein kinderlos endigte, hatte zum Nachfolger seinen Reffen Otto Beinrich. Diefer Fürft, ber nur brei Jahre regierte, hinterließ bie Grafichaft Lütelftein ber pfalgifchen Linie Walbeng=Ameibruden, welche fich in zwei Aefte theilte, beren einer ben Namen Zweibruden führte, ber andere Balbens Beibe Mefte besagen einige Zeit bie Graffchaft Lütel= ftein gemeinschaftlich, allein im Jahre 1566 murbe ber Augsburger Vertrag zwischen bem Berzoge Wolfgang von Zwei= bruden und bem Pfalzgrafen Georg Johann von Walbeng errichtet, burch welchen ber Lettere bie Grafichaft Lütelstein erhielt. Auf biese Weise ging bas Dorf Agweiler als Aftiv= lehen auf die Walbenzische Linie über. Nach bem im Jahre 1694 erfolgten Aussterben biefer Linie, tam am Ende bes Sahres 1733 nach langwierigen Streitigfeiten ein Bertrag gu Stande, woburch bie Grafichaft Lütelstein bem Bfalgarafen Christian III. von Birkenfelb gufiel 2, ber burch bas Sahr 1731 erfolgte Ableben bes finderlofen Bergogs Guftav= Samuel von Ameibruden bie Erblande biefer Linie erhielt und balb barauf ben Namen eines Berzogs von Zweibruden annahm.

Die Reformation war unter bem Churfürsten Otto Seinrich in die Grafschaft Lütelstein eingebrungen; der Pfalzgraf Georg Johann von Walbenz führte die neue Lehre ernster fort, solchergestalt, daß bald viele seiner Unterthanen sich zu berselben bekannten. Die Sinwohner von Ahmeiler solgten

<sup>4</sup> Das Bappen berer von Dalheim bestand in einem fiber ben Eden vom linken schwarzen Obertheile bis jum rechten filbernen Untertheile und vom rechten filbernen Obertheile bis jum linken schwarzen Untertheile gestheilten Schilbe.

<sup>2</sup> Colini, Hist. du Palatinat du Rhin, p. 175.

biesem Beispiele. Nach Sinstellung bes katholischen Gottesbienstes wurde ihre Kirche dem neuen Kultus eingeräumt,
allein "da dieser Ort zu klein schien, um bei dem damaligen
"Mangel an Predigern einen besondern Geistlichen hier anzu"stellen, so wurde höchst wahrscheinlich diese Gemeinde ansanz "von Lützelstein und später von Lohr aus versehen. Zwar "sehlt es an genauern Angaden über die Sinsührung der Re"sorm in diesem Orte. Die bekannte Reihe der evangelischen Pfarrer von Asweiler beginnt erst im Jahr 1646 mit M. Mader.

Die sehr alte Kirche von Ahmeiler wurde in den Jahren 1717 und 1724 in ihrer jehigen Gestalt restaurirt; der Thurm aber wurde im Jahr 1839 aufgeführt.

Bor der Reformationszeit zählte Aßweiler zu der Diözese Met und die Kirche war ein Filial von Lohr. Zwei Leutzpriester von diesem Orte, Johann Habler und Johann Sagittarius, die den Gottesdienst zu Ußweiler, als ihrem Filial, der Eine von 1506 bis 1512 und der Andere von 1512 bis 1516 versahen, sind im Andenken geblieben.

Gegen Ende bes XV. Jahrhunderts trug Herr Christoph von Dalheim das Dorf Aßweiler von dem Churpfälzischen Hause zu Lehen und vererbte dasselbe auf seinen Sohn Johann von Dalheim, der die Stelle eines rheingrässlichen Amtmannes zu Diemeringen bekleidete. Mit diesem Johann erlosch um die Mitte des XVI. Jahrhunderts der Mannesstamm derer von Dalheim und das Dorf Aßweiler siel als Kunkellehen in die Hände seiner Tochter Catherine von Dalheim, die es ihrem Gemahle Bernhard Flach von Schwarzenderg zubrachte.

<sup>·</sup> Röhrich, a. a. O., Bb. II, G. 160. - 2 Ebenbafelbft.

<sup>2</sup> Das Bappen berer von Flach von Schwarzenberg bestand aus einem halb schwarzen, halb golbenen Balten in einem halb golbenen, halb schwarzen senfrecht getheilten Schilde.

Bernhard Flach von Schwarzenberg, im Namen seiner Chegattin, und Abolf, Graf von Nassaussausbrücken, ließen mit Zustimmung der Gemeinde Drulingen die Grenzen der mikroskopischen Herrschaft Asweiler genau untersuchen und bestimmen. In der darüber am Tage der Berkündigung Maria 1557 abgefaßten Urkunde wurde folgende Bedingung festgestellt, nämlich: daß Catharina von Dalheim den Zehnten der jenseits der Mühlmatt, gegen Siewiller und Drulingen gelegenen Güter
zu beziehen das Recht habe, gerade wie ihre Borästern denselben von Alters her genossen hatten.

Herr Bernard Flach von Schwarzenberg ließ wahrscheinlich bas alte Schloß gänzlich restauriren; die über der vor einigen Jahren noch vorhandenen Schneckentreppe eingehauene Jahrszzahl 1561 schien diese Restauration zu beurkunden.

Nach bem hinscheiben des herrn Bernard Flach von Schwarzenberg, schloß seine Wittwe ein zweites Chebündniß mit heinrich von Steincallenfels.<sup>2</sup> Dieser herr ward der Stifter der Linie Aßweiler, welche im Jahr 1723 in die Matrikel des Directoriums der unterelfässischen Ritterschaft eingeschrieben wurde.<sup>3</sup>

In welchem vertrauten und freundschaftlichen Berhältniffe

<sup>4</sup> Arch. bes Dieberrheins, I, 5133.

<sup>2</sup> Die von Steincallenfels hatten ihren Ursprung von ben Freiherren von Stein an der Lahn genommen und ihren Namen von den zwei gegen einander über gelegenen Burgen Stein und Callenfels entschnt. Ulrich, heinrich von Stein auf Callenfelsens Sohn, hat um das J. 1261 gelebt und sich zuerst von Steincallenfels genannt. Er ward der Stammvater einer zahlreichen Nachtommenschaft, welche im Rheingau, Westreich und Elfaß reich begütert war. For Wappen zeigte einen auf einem goldenen hügel gehenden gelöwten silbernen Leoparden in grünem Felde (humbrecht, Rhein. rittersche Stammtaseln, 91.) Nach dem elfässischen Wappenbuche führte dies Geschlecht in grünem Felde einen silbernen goldgefrönten gelöwten Leoparden.

<sup>3</sup> Arch. bes Rieberrheins, E, 1188.

Heinrich von Steincallenfels mit seinem Herrn bem Pfalzgrafen Georg Johann von Belbenz lebte, ersehen wir aus einer am Pfingstabend 1580 ausgestellten Urkunde, in welcher ber Pfalzgraf ihm die Bitte gewährte der Gemeinde Ahweiler das Riecht ihre Rinder und Schweine in den Struther Wald zu treiben. Diese Veräußerung geschah um die Summe von 164 Gulden mit dem Bedinge, daß die Einwohner von Ahmeiler dies Weiberecht genießen sollten, wie die benachbarten Ortschaften es genießen. Zu Adamsweiler, einem in der Grafschaft Lügelstein gelegenen Dorse, besah heinrich von Steincallenfels einen hof mit einem bedeutenden dazu gehörigen Gute, dessen Erneuerung er selbst im Jahr 1594 besorzte; in Begleitung des Hern Hugo Zind, Amtmannes zu Lügelstein, und des Schultheissen des Ortes, ritt er von Stüd zu Stüd, um die genaue Beschreibung des Gutes in's Reine zu bringen.

Heinrich von Steincallenfels und bessen Ehegattin Catharina von Dalheim "als Inhaber bes Hauses (Schlosses) Asweiler" hatten schon lange Zeit mit dem Grasen Philipp von Nassaus-Saarbrücken und Saarwerden in Spännen und Jrrungen gelebt wegen allerlei Gerechtsamen im saarwerdischen Dorfe Ottweiler, über welche sie vermeinten daselbst besugt zu sein. Der Graf Philipp hatte Einspruch dagegen gethan. Diese kreitige Sache war vor das kaiserliche Kammergericht in Speier gebracht worden und "eine gute Zeit daselbst unerörtert hangen blieben" bis endlich beide Theile um des lieben Friedens willen und der Erhaltung der guten Nachdarschaft eine Zusammenkunst zu Bockenheim anstellten, wo sie sich ohne weitere Rechtsertigung, über eine gütliche Beilegung dieses Streites einigen möchten. Den 19. Mai 1594 kam herr Heinrich von Steincallenfels mit seinem Bruder und Beistand, herrn

<sup>&#</sup>x27; Ebenbafelbft, E, 266.

Frieberich vor Steincallenfels, und ber Oberamtmann ber Grafschaft Rassau-Saarbrücken mit seinen Rathen in jener Stadt zusammen, wo folgende Uebereinkunft vermittelt wurde: 1

- "1. herr Leinrich von Steincallenfels sowohl in seinem als im Namen seiner Gemahlin, ihrer Erben und der Inhaber bes Hauses Ahweiler, verzichtete auf alle ihnen gebührende Rechte auf das Dorf Ottweiler und dessen Jubehör und über- ließ gänzlich dieses Dorf mit aller hohen und niedern Obrigsteit dem Grasen Philipp von Nassaus-Saarbrücken damit es ihm zukam, wie es früher seine Vorsahren die Grasen von Saarwerden ingehabt und besessen hatten.
- 2. Der gedachte Gerr Heinrich verzichtete auch auf die in der Gemarkung von Ottweiler gelegenen Güter, welche Hans von Lohr abgelöst hat, wie auch auf die Güter welche das Haus Ahweiler und die Kirche dieses Ortes in der ebenerwähnten Gemarkung besaßen.
- 3. Außerdem verzichtete er auf die Collatur oder Bestellung bes Pfarrers zu Ottweiler.
- 4. In den Zehnten zu Ottweiler sollten sich theilen der Graf von Nassau-Saarbrücken zu 1/s wegen der Novalien, die Kirche von Ottweiler zu 1/s gegen Unterhaltung des Pfarrers und der Kirchengebäude, und das Haus Ahweiler zu 1/s "wegen seiner pretendirter Gerechtigkeit."
- 5. Die Einwohner von Ahmeiler sollten nicht mehr die Grummetsfreiheit auf der dem Gause Ahmeiler zugehörigen Weyerstatt und oben daran gelegenen Matten zu genießen haben, sondern solche Freiheit sollte denen von Ottweiler gegen einen jährlichen Zins von zwei Simmern Saser zustehen, welche sie auf Martini in das Schloß zu Ahweiler zu liesern hatten.

<sup>1</sup> Archiv ber Gemeinde Ottweiler.

6. Beibe Dörfer Ahmeiler und Ottweiler sollten mit ihrem Bieh einen gegenseitigen und nachbarlichen Uebertrieb, wie ländlich und brauchlich, haben.

Das zu Aßweiler geltenbe Recht war kein allgemeines, kein aus alten Tagen herstammenbes Landrecht; es war aus der Ferne hervorgegangen und sollte nach dem Stadtrechte von Lübeck abgesaßt sein. Es wurde auch in der Nachbarschaft Diemeringen angewendet, aber in dieser Gegend nicht weiter verbreitet. Die Zeit in welcher es hier eingeführt wurde, ist nicht möglich zu bestimmen. Der Inhalt dieses Rechtes, welches Wirksamkeit und Kraft des geschriebenen Rechtes hatte, war folgender: 1

- 1. Wenn zwei ledige Bersonen eine Heirath eingehen, so wird unter ihnen eine allgemeine Gütergemeinschaft in Anssehung ihres beweglichen und unbeweglichen, gegenwärtigen und zukunftigen Vermögens statt sinden. Diese Gemeinschaft wird unter ihnen oder ihren Stellvertretern zu gleichen Theilen vertheilt.
- 2. Nach Auflösung ber She, hat ber Ueberlebenbe von beiben Eltern, die Benutung bes Vermögens ber Kinder bis sie bas einundzwanzigste Jahr juruckgelegt haben.
- 3. Wenn eine ledige Person eine She mit einem Wittwer ober mit einer Wittwe eingehet, so wird gewöhnlich eine Sheberedung gemacht; aber in Ermangelung derselben, wird einem jeden der Shegatten sein zugebrachtes Vermögen vorbehalten, wenn es sich noch in Natur vorsindet, widrigenfalls nimmt jeder Shegatte oder bessen Greb den Werth seiner während der She veräußerten Sachen aus der Masse der Errungenschaft zum voraus. Nachdem beide Shegatten oder ihre Stellvertreter alles ihnen zum voraus Gebührende aus der

<sup>1</sup> Gefällige Mittheilung bes fruhern Notars Bad in Drulingen.

Maffe genommen haben, wirb ber Ueberreft unter ihnen gu gleichen Theilen getheilt.

- 4. Wenn einer ber Ehegatten ober beibe aus vorigen Ehen Kinder haben, so wird gewöhnlich in der Sheverabredung eine Berbrüderung, Kindschafft und Gleichstellung zwischen den aus den vorigen Shen hervorgegangenen Kindern und den Kindern bie aus dieser She entsprießen werden, sestgesetzt, so daß alle Kinder zu gleichen Theilen und nach Anzahl der Köpfe erben.
- 5. Wenn zwei ledige Personen einander heirathen, und nach Auflösung der She keine Kinder vorhanden sind, hat der Ueberslebende von beiden Gatten die lebenslängliche Benutung des ganzen Bermögens des früher Berstorbenen. Dieses Gewohnsheitsrecht wurde beobachtet in der kleinen Herrschaft Asweiler während einer Reihe von Menschenaltern, dis daß im Jahre 1804 eine große Einheit des Rechtes durch die Berkündigung des Geschuches Napoleons in ganz Frankreich entstanden war.

Die Gbeln zu Steincallenfels übten zu Ahmeiler bie herrsichaftlichen Rechte, bas Gebot und Berbot, bas Necht ber Jagd, Fischerei, Basser, Frevel, Bussen und Zinsen aus; zur handshabung ihrer Gerechtsamen und Reswaltung der Gerichtsbarkeit und der Gefälle stellten sie einen Antmann auf, der auf wechselseitig gefällige Auffündigung in Dienst genommen war und ziemlich freie hand hatte nach Belieben zu schalten und zu walten. Das Dorfgericht hatte die niedere Gerichtsbarkeit zu besorgen; es bestand aus einem Stabhalter und vier Schöffen ober Gerichtsmännern.

Bisweilen wurden auch bemfelben wichtigere Sachen zum Entscheiben vorgelegt, allein in diesem Falle führte der Amtsmann den Borsit; ein Fiskal-Prokurator wurde später diesem Gerichte beigegeben. Der Stabhalter versah die Stelle des Gerichtsschreibers und führte auch das Ansap-Protokol, wo

bie Urkunden und Contracte eingetragen wurden. Das runde Gerichtssiegel zeigte das steincallenfessische Wappen mit der Inschrift: Assweiler Gerichstsinsigel. Das Hofgericht war auf einer Anhöhe an der Straße nach dem sogenannten Steinbacher Hofe aufgepflanzt und das Halseisen in einer Mauer bei dem vor dem Wirthshause "Zum grünen Baum" befindlichen Zieh-brunnen befestigt.

Die Unterthanen von Asweiler waren größtentheils leibeigen und klebten an der Scholle. Mit Berlauf der Zeit war ihr Loos milber geworden, sie wurden Sigenthümer und besahen Säuser und Güter, dazu konnten sie sich von der Knechtschaft losschaffen und auswandern, aber in diesem Falle mußten sie der Herschaft das Abzugsgeld, nämlich den zehnten Theil sowohl des beweglichen als undeweglichen Bermögens entrichten.

Das Reichscontingent ber Herrschaft Ahweiler bestand in einem Manne ober jährlich 80 Gulben, bazu hatte sie Bahl.

Wir wagen es nicht, die Geschichte und Schicksale ber Eblen von Steincallenfels zu erzählen und ihre trockene Genealogie zu versertigen 2, sondern unser Ziel ist, die zuverlässigen, auf Urkunden und Mittheilungen gewissenhafter Forscher beruhenben Nachrichten über Abweiler barzubieten.

Catharina von Dalheim war zu einem bessern Leben im Jahr 1606 entschlafen. Sie hatte ihrem ersten Gemahle, Bernard Flach von Schwarzenberg, einen Sohn, Johann Wilhelm, und zwei Töchter, und ihrem zweiten Chegatten, heinrich von Steincallenfels, einen Sohn, Johann Jakob, ge-

Gefällige Mittheilung bes herrn Trombert.

<sup>2</sup> Man findet ihre Stammtafel, jedoch unvollftändig, bei Humbrecht, tab. 91 und 92.

boren 1. Unter ben beiben balbburtigen Brubern, Johann Wilhelm Flach von Schwarzenberg und Johann Jakob von Steincallenfels, murbe megen bes Nachlaffes ihrer Mutter ein gutlicher Bertrag errichtet, burch welchen bas Dorf Afweiler nebst Rechten und Bugebörungen in die Sande bes Berrn Johann Jatob von Steincallenfels fam. Diefer herr binter= ließ zwei Cohne, Johann Beinrich und Johann Jafob, welche bie im Nachlaffe ihres Baters geerbte Berrichaft in gemeinichaftlichem Besit behielten. Johann Beinrich von Steincallenfels ward geheimer Rath bes rheingräflichen Saufes und befleibete bie Amtmannestelle in Diemeringen; er ftanb in großer Achtung und vergrößerte feine Besitzungen in biefer Gegend burch ben Ankauf bes fogenannten, in ber Gemarkung von Struth gelegenen Sausmannshofes. Der ehemalige berrichaft= liche Schaffner von Lütelftein, Lubmig Cuno Bold, hatte Diefen Sof von bem pfalggräflichen Saufe erworben und benfelben bem Pfalggrafen Georg Johann II. von Balbeng wieber gurud gegeben und abgetreten. Rurg nachher vertaufte ihn biefer Fürst mit allen seinen Zugehörungen und Rechten an unsern Berrn Johann Beinrich von Steincallenfels, gufolge einer am 25. Juli 1648 abgefaßten Urfunde, für eine gemiffe Angahl Schafe, Die er gur Wieberbevölkerung feiner burch ben Rrieg fehr in Abgang gefommenen Beerben bestimmte.

Der sogenannte Hausmannshof war für bie von Steincallenfels ein Zuwachs, ber allerbings nicht zu übersehen war; er bilbete eine besondere mitrostopische herrschaft und verblieb im Besitze bieses Geschlechts bis zu seinem Ende.

Johann Jakob von Steincallenfels nahm zur Lebensgefähretin Anna Juliana von helmsstatt und aus biefer glücklichen und vortheilhaften Che gingen mehrere Kinder hervor.

Archiv bes niederrheins, C. 307.

Seit lange ber befagen die von Steincallenfels in ber Bemarkung von Dehlingen freie Guter, welche aus Aeckern, Diefe Güter burften nur an Garten und Wiefen bestanden. Leibeigene aus biefem Orte verpachtet werben und gelangten im Berlauf ber Zeit an Bernard Friedrich von Steincallenfels. Der Rheingraf Johann X. bestätigte und erneuerte biesem herrn bie Befreiung feiner Guter von allen Behnten und Laften, zufolge einer am 1. Juli 1680 zu Diemeringen ausgestellten Urfunde, und gestattete ibm, biefelben zu verpachten. jeboch nur an einen Fremben, und nicht an einen Leibeigenen aus ber herrschaft Diemeringen. Bernard Friedrich von Steincallenfels hatte unferm Rheingrafen Johann X. mabrenb vieler Sahre die ersprieglichsten Dienste geleistet, baber ibm berfelbe ichenkungsweise sowohl eigene als Cabucguter ju Deblingen übergab, womit er einen Meierhof zu errichten im Stande mar und um beffen Bau ju beforbern, gab er ihm noch bas nöthige Solz bagu. Diese Schenkung geschah mit bem Bedinge, daß ber Pachter bes Sofes die gewöhnlichen Sandfrohnen und zwei Fuhrfrohnen zum Unterhalte ber Wege ju leiften und ben Behnten von ben geschenkten Gutern zu ent= richten hatte. Der Berr von Steincallenfels verpflichtete fich. jur bankbaren Anerkennung folder Beschenkung biefen Sof ohne Wiffen und Willen bes Rheingrafen nicht zu veräußern, und, im Falle einer Beräußerung, demfelben immer ben Borgug gu geben. Außerbem follte biefer Sof beim Aussterben berer von Steincallenfels ben Rheingrafen anbeimfallen. Bernard Friedrich von Steincallenfels übergab ben von ihm gegründeten Sof in Erbbeftand. Nach bem Dehlinger Brotofoll maren Erbpächter bavon 1694 Johann Georg Dormeger: Bürger in Diemeringen, und 1727 Philipp Quirin.

In ben Kriegen unter bem ländersüchtigen König von Frankreich, Ludwig XIV. (1672—1679), mußte das Westerreich vieles Ungemach erbulben, Afweiler wurde jedoch sehr geschont. Aus Erkenntlichkeit für die Kriegsdienste welche ihm die Herren von Steincallenfels geleistet, hatte Ludwig XIV., auf ihre Bitte, einen Schuthrief ausgestellt, durch welchen Afweiler unter dem besondern Schirm des Königs stand und von allen so lästigen französischen Sinquartierungen befreit war 1, wodurch die ganze Umgegend erschöpft wurde.

Nach ber burch bie Reunionsfammern in Det und Breifach im Jahr 1680 erzwungenen Bereinigung ber gwifden ber Saar und ben Bogesen gelegenen Lanbe mit ber Krone Frankreichs, entstand ein Zwift in Bezug auf Schlof und Grafichaft Lügelstein zwischen Berrn de la Grange, Intenbanten bes Elfaffes, und herrn de la Goupillière, Intenbanten ber Saarproving; jener behauptete, biefe Grafichaft gehörte jum Elfaß, biefer aber betrachtete biefelbe als ein vom Bisthum Det lebenabhangiges Territorium und wollte fie mit ber bamals neu errichteten Saarproving vereinigen. Intenbant bes Elfaffes entfanbte feinem Collegen , Berrn de la Goupillière, im Monat August 1682 ben Freiherrn Johann Beinrich von Steincallenfels, Mitherrn ju Agmeiler, ben Jungeren, einen gewandten Mann, um ihn ju überzeugen, baß bie Grafichaft Lügelftein, obichon jenfeits ber Bogefen gelegen, von Alters ber gum Elfaffe gerechnet murbe und gum Rirchsprengel Strafburg gehörte. Gin völliger Erfolg fronte biefe Cenbung. Schloß und Graffchaft Lütelftein murben gum Elfaffe gerechnet und bem obern Gerichtshofe von Breifach unterworfen. Das Dorf Agmeiler, obicon es ein von biefer Graffchaft herrührenbes Leben mar, murbe jur Saarproving geschlagen. Der Freiherr Bernard Frieberich von Steincallenfels, Mitherr zu Agweiler, bulbigte perfonlich, als Lebens-

<sup>1</sup> Röhrich, a. a. D., Bb. II, S. 161.

träger dieses Ortes, dem Könige von Frankreich vor dem Parslamente in Met. 1

Der am 30. Oktober 1699 zu Ryswick geschlossene Friebe gab Aßweiler bem beutschen Reiche zurück. Dieser Ort, als ein hochabeliges Reichsborf, wurde in die Matrikel bes Directoriums der unmittelbaren Reichsritterschaft, das seinen Sit in Coblenz hatte, eingeführt. Seine Besitzer ließen die Gerichtsbarkeit durch den Amtmann und das Lokalgericht verwalten. Die Berusung der durch das hochfreiherrliche Amt Aßweiler gefällten Urtheile ging an das Directorium der unmittelbaren Nitterschaft in Coblenz und von diesem an die Reichskammer in Wetzlar.

Schwierige Ansprachen und Irrungen hatten sich indessen von Seiten eines gewissen Herrn de la Croix, eines ehemaligen Tanzmeisters, mit unserm Herrn Johann Heinrich von Steinzallenfels, dem Jüngern, wegen etlicher bei dem sogenannten Handmannshof gelegenen Aecker, ergeben. Der Pfalzgraf Leopold Ludwig, der letzte Zweig der Beldenzischen Linie, vermittelte zwischen beiden Parteien eine gütliche Uebereinkunft, welche den 5./15. Februar 1692 schriftlich abgefast wurde. In diesem Instrument handelte Johann Heinrich von Steinzallenfels, der Jüngere, sowohl in seinem Namen als im Namen seiner abwesenden Brüder, Wilhelm Casimir und Johann Jakob, welche mit ihm den eben erwähnten Handmannshof gemeinschaftlich besaßen.<sup>2</sup>

Von unsern herren von Steincallenfels traten mehrere in französische Dienste. Freiherr Johann Jakob von Steincallen-

<sup>1</sup> Ardin bes Nieberrheins, C. 307.

<sup>2</sup> Archip bes Nieberrheins E, 266.

fels hatte sich zu wiederholten Malen ruhmvoll ausgezeichnet und wurde zum Obrist-Lieutenant bes elsässischen Infanterieregiments ernannt; er endigte seine Laufbahn den 15. Mai 1730 und wurde in der Kirche zu Ahmeiler bestattet.

Das einzige männliche Glieb ber Afweiler Linie war damals der Freiherr Johann Friedrich von Steincallenfels. Er hatte das Licht der Welt um das Jahr 1699 erblickt, ward Oberstjägermeister und Geheimrath des Grasen Christian von Birzkenselb, der durch das Ableben des Herzogs Gustav Samuel das Lerzogthum Zweibrücken erbte.

Johann Friederich von Steincallenfels war ein weiser, kluger und umsichtiger Herr, ber alles Mögliche that, um den Einswohnern von Ahmeiler durch väterliche Sorgfalt zu einem von ihnen noch nicht bekannten Wohlstande zu verhelfen. Er bestätigte ihnen Walds und Weiderechte, jedoch bestimmte er das Holzrecht, dem alten Brauche gemäß auf das dürre Holz, das Sichels und BuchelsSchwingen und Sammeln, und das Holen von dürrem Laub, und zugleich ertheilte er ihnen das freie Recht Töpfererde und Lehm für ihren Bedarf in seinen Gruben auszugraben; serner gestattete er einigen jüdischen Familien gegen ein jährliches Schirmgeld sich in Ahmeiler niederzulassen und errichtete allda vier Jahrmärkte, zu deren Abhaltung er die Tage der hh. Mathias, Johann-Baptist, Michael und Andreas bestimmte.

Dieser herr schieb am 13. Mai 1755, in einem Alter von 59 Jahren, aus der Reihe der Lebenden, und fand seine Ruhestätte im Gottesacker zu Zweidrücken neben seiner Gattin Maria Charlotta Echbrecht von Dürkheim, die vor ihm in die Ewigkeit gegangen war.

Ihre Che mar mit fünf Rinbern gesegnet:

1. N.... von Steincallenfels, die mit bem ebeln herrn von

Kellenbach, bem ältern i vermählt warb; fie überlebte ihren Chegemahl und segnete bas Zeitliche ben 13. Januar 1769.

- 2. Das zweite Kind hieß Christian Friedrich, ben wir weiter unten antreffen werben.
- 3. Das britte, henriette, heirathete ben 20. April 1760 Christian Friedrich von Kellenbach den mittlern, der vor seinem Chebündniß hauptmann im elfässischen Infanterieregiment war; sein Wohnsts war in Grumbach.
- 4. Friederike ward die Lebensgefährtin des Herrn Christian Cathcart von Carbiston 2. Der Obersthofmarschall und Oberskammerherr des Herzogs von Zweibrücken ward.
- 5. Lubovica Charlotta, die sich zu Ahweiler den 16. Juli 1778 mit dem Freiherrn Johann Franz von Zillenhart <sup>3</sup> versehelichte.

Der oben genannte Christian Friedrich von Steincallenfels, der am 25. Mai 1733 das Licht der Welt erblickte, folgte seinem Bater in der Herrschaft Asweiler, und trat auch seine Oberstjägermeisterstelle an. Den 15. Mai 1758, drei Tage nach dem Ableden seines Vaters, erhielt er die seierliche Hulbigung seiner Unterthanen zu Asweiler; er trat in den Stand der Ehe am 2. September 1761 in Sulzbach mit der Freifrau Johanna Ludovika Catharina von Zillenhart.

Inbeffen scheint unfer Freiherr von Steincallenfells in

<sup>&#</sup>x27; Die von Kellenbach waren ursprunglich aus Meissenheim an ber Glan; fie führten einen mit blau und Gold nach ber Quere getheilten Schild.

<sup>2</sup> Die Familie Cathcart von Carbifton war ursprünglich aus England; ber in ber Krim gefallene General Cathcart war ihr Berwandter.

<sup>3</sup> Die von Zillenhart hatten ihre Stammburg bei Durnen im Oberamt Göppingen. Der lette, Karl Philipp von Zillenhart, großh. bab. Staatsrath, ftarb ben 29. Juni 1828 (Mone, Zeitschrift, Bb. 111, S. 343.)

seinen ökonomischen Berhältnissen sehr zurückgekommen zu sein, benn er sah sich genöthigt im Jahr 1770 eine starke Summe aufzunehmen und Schloß und Dorf Afweiler nebst allen Zu-hörben zur Sicherheit ber Zurückzahlung, mit Ginwilligung seines Lehensherrn bes Herzogs von Zweibrücken auf zwölf Jahre binaus zu versetzen.

Im Nachlasse bes seligen Herrn Johann Friedrich von Steincallensels befand sich ein in der Gemarkung von Drulingen gelegenes Hofgut, welches seine noch lebenden Kinder vermöge einer am 26. März 1770 versaßten Urkunde auf die Bitte des Grafen von Nassau-Saarbrücken und Saarwerden an den Drulinger Bürger, Peter Wehrung, veräußerten. Dieses adelige Gut veranlaßte dem Käuser den Spignamen "Edelmann" und bessen hof wurde "der Edelhof" genannt. Das Haus trägt heutzutage noch diese Benennung und in der ganzen Umgegend nennt man seinen Besüger den Selmann.

Im barauf folgenden Jahre, laut einer am 26. Juni 1771 besiegelten Urkunde, veräußerten die sämmtlichen Geschwister an Christian Teutsch, Stabhalter zu Aßweiser, mit Sinwilzligung des Grasen von Nassaussausrücken den alten Weiher zu Ottweiser mit allen und jeglichen damit verbundenen Gezrechtsamen und Gülten, wie dieselben im Vertrage von 1594 bestimmt waren. Sinige Zeit nachher machten sie gegen diese Beräußerung Sinwendung und wollten diese für ungültig, todt und krastlos erklären lassen, weil ihr Lehenherr, der Herzog von Zweibrücken, in diese Verschweng nicht eingewilligt hätte. Christian Teutsch sträubte sich dagegen und es kam zu einem langwierigen Prozeß, den er mit beträchtlichen Kosten sowohl in erster als letzter Instanz verlor.

Schon lange frankelte der Freiherr Christian Friederich von Steincallenfels an einer Auszehrung die ihn frühzeitig in's Grab führte; am 15. November des Jahres 1771 endigte er

sein irdisches Dasein in Straßburg, als der lette männliche Sprosse seines alten Stammes; seinem letten Willen gemäß sand seine Leiche feierlich ihre Ruhestätte in der Kirche zu Asweiler hinter dem Altare.

Durch das kinderlose hinscheiden des letzten männlichen Gliebes des Steincallenfelsischen Hauses fiel die Herrschaft Aßweiler als Kunkel-Lehen an seine drei noch lebenden Schwestern Henriette, Ehegattin des Herrn Christian Friederich von Kellenbach, Friederike, Gemahlin des Freiherrn Christian Cathcart von Carbisthon, und Ludowika Charlotta, die damals noch unvermählt war. Dieselben traten die brüderliche Erbschaft sogleich an, nahmen die Huldigung ihrer Unterthanen auf und errichteten unter sich einen Erbverein, durch welchen sie die Herrichaft Aßweiler in ungetheilter Gemeinschaft besitzen und genießen sollten. Ferner ward noch ausbedungen wegen der oben berührten Schuld, daß sie das Kapital gemeinschaftlich ertragen und die Zinsen davon entrichten müßten; außerdem wurde die auf dem Lehen haftende Pfandschaft für zwölf Jahre verlängert.

Bufolge einer am 12. Juli 1774 ausgefertigten Urkunde, veräußerten die brei Schwestern an den Grafen von Nasaus-Saarbrücken den britten ihnen gebührenden und im Nachlasse ihres Bruders ererbten Theil an dem großen und kleinen Behnten zu Ottweiler nebst dem Zehnten welchen sie zu Druslingen von den in der Gewanne bei den Lohrerstuhlen, vor dem Spiherling zu beziehen berechtigt waren.

Unser verstorbener Freiherr von Steincallenfels hatte auch bie Mühle in Drulingen als einen Erbpacht hinterlassen und seine Erben veräußerten an ben oben ermähnten Grafen von Nassau-Saarbrücken, zufolge einer am 31. Mai 1775 ausgestellten Urkunbe, mittelst einer Summe von 1600 Gulben, bas Obereigenthum berselben mit der barauf haftenden Gülte,

welche Jafob Wagner, ber bamalige Erbbeständer, jährlich zu entrichten hatte.

Unterbessen hatte sich herr Cathcart von Carbisthon, als er sah, daß die Schönheit seiner Gemahlin Friederike von Steinscallenfels auf den herzog Karl II. von Zweibrücken einen tiefen Eindruck gemacht hatte, und daß dieser Fürst von ihren körperlichen und geistreichen Neizen gänzlich eingenommen war, aus Sifersucht seine Würden niedergelegt. Er begab sich mit seiner Lebensgefährtin nach Aßweiler, wo er leicht den Verlust seiner Würden verschmerzte. Der Fürst zeigte ihm jedoch sein Wohlwollen und gewährte ihm eine Pension mit dem Titel eines Geheimrathes.

Aus der Che des herrn Cathcart mit Friederike von Steinscallenfels sind nur drei Kinder bekannt, ein Sohn und zwei Töchter, nämlich:

- 1. Karl Marie Lubwig Wilhem, geboren zu Zweibrücken ben 29. Oktober 1776;
- 2. Catharina Friederike Genriette Franziska Philippine, zu Afweiler am 13. November 1778 geboren, und
- 3. Christina. Jene starb bereits am 18. April 1782 in einem zarten Alter von vierhalb Jahren und wurde im Chor ber Aßweiler Kirche beigesetht; diese blieb unvermählt und ging zur ewigen Ruhe im Anfange des lausenden Jahrshunderts.

Das Siegel unsers Herrn Cathcart zeigte im Schilbe brei Anker und im Haupte ein brennendes Herz; das Wappen war mit einer Marquiskrone verziert und hatte als Halter zwei Abler mit zusammengelegten Flügeln, deren Köpfe gegen den Schild hingebreht waren; unter dem Schilde las man folzgende Ausschrift (devise) in englischer Sprache: Hope to speed, d. h. Hoffen zu eilen.

Inzwischen hatte sich ber Freiherr von Zillenhart nach seiner Vermählung mit Lubovika Charlotta von Steincallenfels nach Aßweiler begeben, wo er seine Wohnung in einem Privatzhause ausschlung; von hier zog er nach Neu-Saarwerden, wo er sich ein stattliches Haus erbauen ließ; er stand früher in französsischen Diensten und war zum Oberlieutenant des Nassausschen Infanterie-Regiments befördert worden. Seine Gemahlin wurde ihm den 16. Mai 1784 in einem Alter von 47 Jahren durch den Tob gerissen und sand ihre Ruhestätte in der Kirche zu Aßweiler, neben dem Grabe ihres Bruders. Aus ihrer Ehe waren zwei Töchter entsprossen, die sich später vermählten, die eine mit dem Freiherrn von Buttler, Kammerherrn des Königs von Baiern, die andere mit dem Freiherrn von Ziegler, Hosmarschall des Herzogs von Sachsen-Sotha.

Die Berbindung ber Genriette von Steincallenfels mit bem Herrn von Kellenbach, bem Mittlern, blieb kinderlos.

Da Herr Cathcart ber reformirten Religion zugethan war, ließ er im Jahr 1776 in Aßweiler eine Kirche für seinen Kultus und im Jahr 1782 ein Pfarrhaus aus milden Beisträgen, die ihm aus Golland zustossen, erbauen, und gestattete, mit Bewilligung der französischen Regierung, den Reformirten in der Grafschaft Lütelstein den Mitgebrauch der neuaufgeführzten Kirche. Vor der Erbauung dieser Kirche konnten die Reformirten in Aßweiler in der lutherischen Kirche ihre Andacht pstegen und die zufälligen Kultusgebühren slossen dem lutherischen Pastor zu. Die neuerbaute Kirche wurde einige Zeit von dem reformirten Pfarrer von Burbach versehen und während etlicher Jahre erhielt der Pfarrer dieser Konfession von seinen Glaubensbrüdern in Holland eine jährliche Unterstühung von 200 Gulben.

Der verftorbene Johann Friedrich von Steincallenfels hatte

bereits bei feinem Regierungsantritte ausländischen Reformirten aus ber Schweiz, ber Pfalz und bem Berzogthume Zweis bruden unter Zusicherung einer vollfommenen Gewissensfreiheit und Religionsübung, sich in Ahweiler niederzulassen gestattet.

Die reformirte Kirche von Afweiler ist die Mutterfirche fast der ganzen Umgegend und hat als Filiale: Schönburg, Wimmenau, Sparsbach, hinsburg und Pfalzweyer. Die Reformirten von Drulingen, Durstel, Bettweiler, Sieweiler, Ottweiler, Bolksburg, Weißlingen, Weyer, Lohr, Petersbach, Lügelstein, Puberg, Frohmühl, Tiesenbach und Struth sind nach Asweiler verpfarrt.

Im Jahr 1732 kommt in Afweiler ber erste Schullehrer zum Borschein; früher wurde die Schule vom Pfarrer versehn. Dieser Lehrer hieß Johann Mathäus Wethkein; er war aus der Wetterau und stand mährend dreißig Jahren seinem mühsvollen Amte vor bis ihn am 27. Juni 1762 ber Tod bahinsraffte.

Zur herrschaft Asweiler gehörten die in der Gemarkung dieses Ortes gelegene Jägersmühle, drei höfe, der sogenannte Großentrischhof oder hungerberg, der Trauthof, in der Bolkssfprache Truthof genannt, und der Butterthalerhof, der im Jahre 1781 abgetragen und mit dem Trauthofe vereinigt wurde, und zwei hochwälder, der hinterwald und der Stangenswald.

Das Bannbuch wurde im Jahr 1760 unter ber Regierung bes letten männlichen Gliebes berer von Steincallenfels durch Balthafar Friedrich Kötel, geschwornen Feldmeffer ber Grafsichaft Lütelstein, erneuert und durch ben Landesherrn und die Gemeinbebehörben gutgeheißen.

Die Gemarkungen von Drulingen, Durstel, Tiefenbach, Struth, Petersbach und Ottweiler umschließen den Bann von Afweiler. Zwischen den Gemarkungen von Ottweiler und

Aßweiler steht noch ein Stein mit ber eingehauenen Jahreszahl 1762, welcher die Grenzen der Grafschaft Saarwerden und der Herrschaft Aßweiler bestimmte.

Beim Ausbruche ber französischen Revolution erwuchs zu Aßweiler ber Neuerungsgeist und ber Nationalkonvent vereinigte im Jahr 1793 biese kleine zum beutschen Reiche gehörige Herichaft mit Frankreich, nachdem die Sinwohner ben Bunsch zu bieser Sinverleibung in einer Urversammlung ausgesprochen hatten. Die Gemeinde wurde zum neuerrichteten Kanton Drulingen und Distrikt Reu-Saarwerden geschlagen. Der Stabhalter David Teutsch wurde zum Maire bestellt und der Bürger Hilbebrand erhielt die Stelle eines Gemeinde-Prokusrators.

Der Distrikt ließ die herrschaftlichen Güter mit Beschlag belegen und als Nationalgüter verwalten. Die ausgewanderten und früher in Ahweiler sehhaften Cathcart, seine Gemahlin und seine Kinder, die Wittwe Henriette von Kellenbach, der Obristlieutenant von Zillenhart, Friedrich von Zillenhart, Hauptmann im zweibrücksschaften Insanterieregiment, und der Lehrer des jungen Cathcart, Namens Hehl, wurden auf die Emigrantenliste getragen.

Man brachte die Ansahprotokolle nach Lützelstein und hinterlegte sie in der Schreibstube des damaligen Notars Riesstein. In der Schreibstube des Notars Wack in Drulingen beruhen gegenwärtig auch einige Protokolle, welche der Stabhalter von Ahmeiler von Jahr 1743 bis 1792 geführt hatte.

Herr Christian Cathcart endigte sein Leben in der Fremde. Die den Emigranten im Jahr 1802 ertheilte Amnestie gestattete seiner Wittwe und seinen Kindern die Rückschr in ihre Heimat; ein Beschluß des Präsekten des Niederrheins vom 12. Brumaire des X. Jahres (2. November 1801) verordnete ihre Ausstreichung von der Liste der Emigranten und gewährte

ihnen die Wiedereinsetzung ihrer Güter, welche ihnen bald barauf ohne hinderniß und Berschmälerung verabfolgt und zugestellt wurden.

Unfere Baroneffe kehrte mit größter Freude nach Afmeiler jurud, verweilte einige Zeit im Schloffe ihrer Ahnen, bann begab fie fich nach Zweibruden, wo fie ihren Bohnfit aufidlua. Sie erlebte ben berben Schmerz, ihre liebe, unver= ehelichte Tochter Christina aus ihren Armen burch ben Tob geriffen zu feben. Endlich raffte fie felbst ber Tob am 10. Juli 1808 babin. Gie hinterließ ihrem Sohne und einzigen Erben einen mit ichweren Schulben belabenen nachlag. In ben bamals fehr miglichen Umständen und pekuniären Berlegen= beiten, in welchen sich unfer junge Baron Cathcart befand, konnte er an die Erhaltung ber väterlichen und mütterlichen Guter nicht benten und fah fich genothigt, bie einträglichften Buter nebit bem Sinterwald gur Tilgung feiner Schulben an ben herrn Reffouche von Saargmund zu veräußern. Bertheilung bes Kaufpreises veranlagte unter ben Gläubigern einen langwierigen, toftspieligen Prozeg, ber erft burch einen Befdluß bes königlichen Gerichtshofes zu Colmar am 25. April 1817 entschieden murbe.1 Dieser Raufschilling, obgleich er 60,000 Franken überstieg, mar nicht hinlänglich, um bie Bypothefarschulben zu tilgen. Da unferm Baron tein Gelb zu Gebote ftand und er auch feines aufzubringen vermochte, fo murbe ber Gantverkauf bes Agweiler Schloffes burch ben Brn. Georg Körner von Battweiler, bei Zweibruden, einer feiner unbezahlten Gläubiger, vor bem Zaberner Civilgericht im Sahr 1819 betrieben. Der oben erwähnte Berr Reffouche erstand nicht nur bas Schloß mit ben bagu gehörigen Gitern, fonbern auch ben Stangenwald, und vereinigte unter seinem Saupte

Recueil des arrêts notab. de la cour de Colmar, t. XIV, p. 3.

alle beträchtlichen Guter bes Steincallenfelfischen Sauses gu Afweiler.

Inzwischen brachte ber Freiherr Cathcart von Carbisthon sein Leben in Zweibrücken in nichts weniger als glänzenden Berhältnissen zu; die bayerische Regierung hatte ihm, als Pathen bes Herzogs Karl II. von Zweibrücken, und der Herzogin, seiner Gemahlin, eine kleine Pension zugesichert. Unser Herr Cathcart sank immer tieser herunter und nahm endlich zur Gattin seine früher Concubine, eine Wäscherin, die den Spitznamen "Seisenmädel" führte. Er entschlief zum besiern Leben um das Jahr 1838, seine Gemahlin überlebte ihn um einige Kahre.

Es war noch fein Jahr nach ber Beräußerung bes Aßweiler Schlosse verscossen, als bessen Käufer ber oben erwähnte Herr Ressouche gegen bemselben über einen Hof erbauen ließ. Nachebem bieser Herr seine irbische Laufbahn beschlossen hatte, veräußerten seine Kinder und Erben das Schloß, den Hof und die damit verbundenen Güter an Israeliten von Pont-a-Mousson. Diese Kausseute verlausten, ihrem Brauche nach, den Hof und die Güter stückweise. Der Hof kam in die Hände eines Privaten von Hinsburg, Namens Buchmann. Sin Handelsmann von Psalzdurg, Cain Hirs, erstand das Schloß und verstückelte dasselbe zum Wiederverkause, durch welchen es in verschiedene Hände überging. Seitdem wurde es sehr stiesemütterlich behandelt und das Hauptgebäude wurde sogar im Monat Juli des Jahres 1839 abgetragen.

Die von herrn Nessouche hinterlassenen Kinder veräußerten ben hinterwald und ben Stangenwald an verschiedene Privaten; die herren Guisse, Posthalter in Pfalzburg, Nathan Aron, handelsmann allba, und Rittmeister Schmitt in Druslingen erstanden gemeinschaftlich den hinterwald. Der Posthalter Guisse trat sein Dritttheil an herrn Schmitt ab, ber

unter seinem Haupte also zwei Drittheile dieses Waldes vereinigte. Herr Stroh, Gerber in Ottweiler, erkauste von Nathan Aron das andere Drittheil und trat dasselbe wieder täuslich an Herrn Joseph Heinrich Cesaire, Baron du Theil aus Flavigny, ab. Zu gleicher Zeit wurde die Waldmarke zwischen beiden Parteien abgetheilt, verloost und ausgesteint. Der Baron du Theil ließ den größten Theil des ihm zugefallenen Looses urbar machen.

herr Frang Anton Feyler, Ginnehmer in Reuweiler, hatte im Rahr 1830 ben Stangenwald erstanden und verfaufte benfelben im Jahr 1836 an ben obenermähnten Baron bu Theil, ber allba einen Sof anlegen und erbauen ließ. Die Gelbverlegenheiten biefes mit beftem Willen erfüllten Gigen= thumers erlaubten ihm nicht, biefen Bau zu vollenden und ben Stangenwald, fowie feinen Untheil an bem Sinterwald ju behaupten. Gin Gantvertauf brachte biefen Theil im Jahr 1841 an herrn Gervair von Baris und ber Stangenwald wurde bem Beren Nifolaus Orbener, Friedensrichter in Bochfelben, burch eine öffentliche Versteigerung vor bem Tribunale von Babern als bem Meiftbietenben zugeschlagen. Gr. Orbener ließ ben noch nicht aanglich erbauten Sof abtragen und einen neuen mit großem Aufwande aufführen, ber ben Ramen bes Neuhofes führt, aber feiner miflichen Bermogensverhaltniffe halber fonnte er ben Steigpreis nicht entrichten und bie übrigen Bebingungen ber Subhaftation erfüllen; er unterlag ber Laft und ber neugegrundete Sof und bie bazu gehörigen Guter wurden am 23. Januar 1850 vor dem Civilgerichte von Babern auf's Neue, und zwar auf feine Roften und Gefahr, versteigert und bem Berrn Karl Cremiere, ehemaligen Bantier in Nancy, damals in Paris wohnhaft, zugeschlagen. biefem Berrn ging ber Stangenhof fäuflich an Johann Chriftian Rohlfe über, wohnhaft in bem Binken les Termes bei

Neuilly, ber ihn im Jahre 1859 an Eleonore Marie Pauline Chenaillier, Gemahlin bes herrn Peter Eugen Dumaine von Paris verkaufte.

Die der Gemeinde Akweiler in ben fraglichen Baldmarken zuständigen Rechte maren unbestreitbar und wurden ihr wieder burch einen Beschluß bes königlichen Sofes von Colmar vom 20. Juni 1827 formlich querfannt und festgestellt. als fie fah, bag bie Befiger ber Gemalbe burch wiederholte Schläge und Neubruch bie Schmälerung ihrer Rechte und Sinderniffe, an beren Ausübung veranlagten, fo ftraubte fie fich bagegen und es entstand eine neue Zwiftigkeit, die abermals gu ihren Gunften im Jahre 1834 von bem Gerichtshofe von Colmar entichieben wurde. Balb barauf fand gwifchen ben Parteien eine gutliche Uebereinfunft ftatt. Die Gemeinbe Ahmeiler verzichtete auf alle ihre Walbrechte und für beren Bergütung traten bie Besither ber Baibmarten ihr eigenthum= lich ab, nämlich: herr Feyler 60 Morgen vom Stangenwalbe, herr Schmitt 40 Morgen vom hinterwalbe und herr Stroh 30 Morgen vom nämlichen Walbe. Auf biefe Beife entstand ber heutige Gemeindewald von Afweiler.

Diese Gemeinde bestand im Jahr 1799 aus 286 Seelen, 59 häusern und 59 Feuerstellen. Im Jahr 1826 belief sich die Bevölkerung auf 415. Dermalen ist sie auf 345 herabgesunken, nämlich 24 Katholiken, 308 Protestanten und 13 Reformirte.

Die protestantische Pfarrei gehörte zum Consistorium von Drulingen, die reformirte zum Consistorium von Straßburg; die Katholiken sind nach Sieweiler verpfarrt.

Im Afweiler Archive beruhen bie Register ber Civilakten seit bem Jahre 1710.

<sup>1</sup> Bottin, annuaire du Bas-Rhin, pour l'an VIII, p. 399.

In ber protestantischen Kirche von Ahmeiler liegen noch begraben:

Ludwig Abolf von Steincallenfels, Mitherr von Afweiler, gestorben ben 7. Juni 1717 im Alter von 46 Jahren.

Félicité von Steincallenfels, geborene Bögtin von Hunolftein, gestorben ben 19. Dezember 1734 im Alter von 73 Rabren.

Reihenfolge ber evangelischen Pfarrer von Afweiler

1646 M. Maber. 1658 Nikolaus Bilgram aus Erfurt. 1662 Johann Andreas Käuftin aus Straßburg. 1666 Bartholomäus Mönch von Weimar. 1668 Johann Külin von Calw. 1700 Martin Lamperti. 1712 Johann Christian Sackenreuter. 1724 Johann Peter Polch aus Traben an der Mosel. 1741 Mauritius Roth. 1754 Heinrich Jakob Deubler. 1767 Friedrich Ludwig Schrumpf aus Buchsweiler.

1813 Johann Heinz von Rechtenbach. 1821 Salomon Georg Christian Cassel aus Lützelstein. 1834 Abolf Theodor Kampmann aus Reitwiller. 1841 Georg Günther aus Straßburg. 1847 Hr. Schmidt. 1857 Hr. Ortlieb. 1859 Hr. Teutsch. — Will, den 13. Februar 1872 nach Bischweiler versetzt.

1872, 16. Juli, Hr. Hidel, Pfarrvikar zu Ingweiler. 1874 Hr. Schwenbener Leonbard.

### IX.

## 3weiundzwanzig

# deutsche Urkunden

aus bem 13. Jahrhundert.

Aus Strafburger Archiven

mitgetheilt '

von einem Liebhaber alter elfäffifcher Befdichte.

### Lieber Freund und herausgeber ber Alfatia!

Als Beitrag fur bie Alfatia, ber ich ihres elfaffifch=patrio= tischen Amedes wegen bas beste Gebeihen muniche, schicke ich Dir eine fleine Auswahl aus einer ziemlich gahlreichen Samm= lung von Dofumenten, die ich mir, mahrend mehrjähriger Wanderung durch die Strafburger Archive, für meinen Bripatgebrauch angelegt habe. Du weißt, daß beutsche Urfunben aus bem 13. Sahrhundert nicht häufig porkommen; aus bem Anfang biefes Sahrhunderts icheinen im Elfaß feine porhanden zu fein. Die älteste in ber Alsatia diplomatica, B. 1. S. 340, hat zwar bas Datum 1220; fie ift aber, wie Grandidier (Oeuvres inedites, B. 3, S. 296) richtig bemerkt hat, die gegen Ende bes Jahrhunderts gemachte Uebersetung eines lateinischen Tertes vom Rahr 1223. Der beutsche Brief bes Bergogs Friedrich von Lothringen an ben Berrn von Nappolifiein, 1259 (Als. dipl., B. 1, S. 428) muß gleichfalls eine spätere Uebersehung fein; ber Bergog von Lothringen bat schwerlich auf beutsch schreiben laffen, und mare ber Brief in biefer Sprache abgefaßt, fo hatte man bie Sahrzahl nicht so ausgebrückt: batum im jor CICCL nono. Die alteste mir bekannte authentische Strafburger beutsche Urfunde ift ein Schreiben bes hiefigen Rathes an ben von Speier, einen Guterkauf betreffend, 1249; fie findet fich unter ben Anmerkungen Schilter's ju Konigshofen, S. 1079. Grandibier (Oeuvres inedites, B. III, S. 407) gibt einen

sehr inkorrekt abgebruckten Bertrag ber Landgräfin Bertha von Werd, 1257; er sagt, es sei das erste deutsche Aktenstück, das er im bischsslichen Archiv zu Zabern gesunden. Dann solgen in der Als. dipl., B. 1, S. 432 u. s., mehrere auf den Krieg der Straßburger mit Bischof Walther von Geroldseck bezügliche Dokumente, 1261 u. s., sowie andere von spätern Jahren. Es mag nun vielleicht für manchen Leser der Alsatia von Interesse sein, wenn einige, so viel ich weiß noch nicht verössentlichte deutsche Urkunden jenes Jahrhunderts mitgetheilt werden. Es sind durchgängig Verträge verschiedener Art, die zum Theil über gewisse Sebräuche und Nechtsverhältnisse Ausschlaftunge geben; einige derselben sind auch in sprachlicher und orthographischer Linstein dien Bedeutung. Später kann eine weitere Auswahl aus der nämlichen Periode solgen.

Dein Dir treu ergebener

W.

Gemäß bem Wunsche bes Einsenbers bieser Urkunden, hat ber Herausgeber ber Alsatia am Schlusse die nöthigsten Wör= tererklärungen beigefügt. Bürgicaft für Cherhard von Andlau,

ben bie Straßburger im Ariege mit Bischof Walther 'von Gerolbseck zum Gefangenen gemacht hatten.

1262, 12. Juli.

(Ctabt-Ardiv, Briefbuch, Berg. Sofchr. aus bem 14. Jahrh.)

Wir Hartman ber herre von Ratenhusen, Hertwig ber junge von Wangen, Cuone von Hiltinsheim <sup>1</sup> Berhtolt ber Rote von Robesheim <sup>2</sup>, tuont kunt allen ben die disen brief gesehent ober gehoerent, daz wir bürgen sint worden umbe Sberharten den herren von Andelahe umbe sin gevengnüße vür tusent marche silbers gegen den meistere, dem rate und der gemeinde von Strazburg, hinnan unt unserre frowen mes der jungern<sup>3</sup>, also daz er sich denne wider sol entwurten in ir gevengnüße, di dem eyde, tete er dez nüt, so sullen wir uns zuo Strazburg in antwurten zuo rehter gyselschete, niemer dannan zuo komende, wir geben in tusent

<sup>1</sup> Silfenheim.

<sup>2</sup> Bertholdus miles de Rodesheim dictus Rufus. Die Jamilie Rote von Rosheim bestand noch im 15. Jahrhundert.

<sup>3</sup> Maria Geburt, 8. Sept. Closener (Ausg. von Hegel, S. 84) erzählt, daß in der Hausberger Schlacht mehrere Ritter von Landsberg und von Andlau zu Gesangenen gemacht wurden. Aehnliche Bürgschaften für den Ritter Ulrich von Girbaden, 3. Juni 1262, für die Ritter Heinrich Durzlender von Erstein und Walther Nibelung, 29. Juli 1262, und für den bischöflichen Bigthum Ritter Wilhelm Beger, 11. Sept. 1263, Alsatia diplom. I, 437, 438 u. 448. Ueber die Geiselschaft, s. Grimm's Rechtsaltertbumer, Se 620.

marche silbers ober behaben es mit iren willen. Darumbe baz biz stete blibe, so geben wir in bisen brief mit unser aller ingesigeln versigelt zeime urkunde. Dis beschach nach unsers herren gebürte zwelshundert und zwei und sehzig jar an sant Margreben bage.

2.

Sühnbrief Scinrichs von Sausbergen, ben bie Strafburger im Rrieg mit Bifchof Walther jum Gefangenen gemacht hatten.

1263, 24. Juli.

(Stadt-Ardiv, Briefbuch.)

3ch Beinrich von Susbergen tuo funt allen ben bie bifen brief gesehent ober gehoerent, bas ich mich verzihe aller ber ansprache die ich moehte han engegen ben meistern, bem rate und ber gemeinde von Stragburg und allen iren helfern, und bin luterliche versuenet mit in umbe dag bag sie mich gevangen hettent in bem urluge bag bischof Balther mit in hatte. Dife fuone han ich gesworn ftete guo habende pur mich und alle mine frünt iemerme, und globe bag mit minem ende ben ich getan habe, bag ich und alle mine frünt in und iren helfern umbe bije getat niemer leit noch schaben noch lafter jullent getuon. Ich gloube ouch bi geswornem ende daz ich die wile daz urluge wert hern Walther bem herren von Beroltede und finen finden und helfern noch helfen noch raten fol wider die vorgenanten burgere und ire belfere. Sarumbe habe ich in juo burgen geben bern Sein = richen von Belheim, ben Münich von Bischofes:

beim, bern Reinmarn Schoup, bern Goegen von Stille, Beinrichen von Rintmilre, Albrehten von Belheim, Gunthern von Bolfesheim, Beinrichen von Ruomersheim, ben Münich von Ber= ftette2, Cuongen von Ruenheim. Dife burgen hant bi geswornem ende globet, wie an ben burgern von Strag= burg ober iren helfern von mir ober von minen fründen bife fuone gebrochen wirt, bag fie fich zuo Stragburg in entwurtent niemer bannan zu komenbe e bag wibertan und gebeffert werde, und fint schuldig abezuotuonde bas bamit bife fuone gebrochen mart. Wir die vorgenanten bürgen veriebent alles bag bag ba vor geschriben ift und globent es allessament quo leiftende und stete quo habende an aller flate geverbe bi gesmornem enbe. Und bag bis stete blibe fo ift birre brief mit hern Cuonrates beg berren von Landesberg ingefigel bes uns alle begnueget versigelt zuo eime urfunbe. beschach da sit unsers herren geburte waren zwelfhundert und bru und fehzig jare an fant Jacobes abenbe.

3.

Sieben Serren entlehnen von Sigebert von Werde, Landgrafen des Unter-Elfasses, eine Summe von 195 Mart Silbers und verpfänden ihm dafür ihren Antheil an der Bette von Kolbspheim und Widersheim.

1265, 24. März.

(Prafeftur=Archiv.)

Ich Gunther ber burcgrave von Ofthoven, ich Bur: cart und ich Bilgerin von Bangen, ich Burcart

The same of

<sup>1</sup> Ritter Ulrich ber Munich, von Bischheim am Berg.

<sup>2</sup> Junter Garfilius Munich von Berftett. — Ein ahnlicher Guhnbrief von Ritter Friedrich von Offenheim, 23. August 1263. L. c.

pon Ribette und ich Dietheric ber burcarave, ich Walther und Lubewic die Waffelere von Biscoves: heim,1 tuont funt allen ben bie bifen brief gesehent ober gehorent, bas wir beme lantgraven Sigebrebthe und finen erben fulnt geben ze lofenne bie bete ze Rolbetsbeim und ge Widersheim, fur funf marte minre benne zweihundert marc; bes fol mir Gunthere merben funfzic marc, bafur ftat mir ze Rolbetsbeim funf marc gelbes an ber bete. und mir Burcarbe und Bilgerine von Wangen funfzic marc, bafur ftat uns ouch funf marc gelbes an ber felben bete ze Rolbetsheim, mir Burcart von Ribette ftant brie marc gelbes an ber bete je Bidersbeim fur briffic marc, mir Dieteriche bem burcaraven britte balb marc an ber felben bete ge Bichersheim fur funf und zwencid marc, mir Balthere und mir Lubewige, ben Buffelern unfer iemebereme fol ouch merben an ber felben bete ze Bichersheim zwo marc gelbes fur zwencid marc. Wir alle gemeinliche veriebent beme por genanten herren und finen erben bas unfer iegelicher und unfer erben ime und in fuln gen ze lofenne ber forgenanten beten an fweln es gevorbert wer umbe fo vil filbers fo es ime ftat. Das felbe filber fol unfer ieclicher und unfer erben legen an eigen, und fuln bas han ze lebenne von ime und von finen erben. Das wir bis niht enloedent barumbe bente wir unfer ingesigele an bifen brief. Dis bescah bo von unsers berren geburte warent tusent

<sup>&#</sup>x27; Ritter Ginther, Burggraf von Ofthoffen, wird noch 1278 genannt. Die Ritter Bilgerin, Peregrinus, und Burkart von Wangen waren Brilber; Bilgerin erscheint noch 1290; 1297 wird Burkart als verstorben erwähnt. Die Ritter Burkart von Nibed und Dietrich, Burggraf von Ribed, waren gleichsalls Brilber; ebenso bie Ritter Walther und Ludwig Baffeler, Waselarii, von Bischeim am Berg.

iar und zweihundert iar und sehzie iar und funs iar, an unser froewen abende der verholnen.

(Die Siegel fehlen.)

Man bemerke die eigenthümliche, etwas unklare Form dieses Bertrags. Die sieben Herren geben dem Landgrasen die Bette zu Koldsheim und zu Wickersheim zu lösen und erhalten dafür 195 Mark. Lösen ist im Sinn von einlösen, einziehen zu nehmen. Statt dem Landgrasen Zins zu bezahlen, weisen sie ihn auf die Bette an. Bette, precaria, war eine Steuer von Geld oder Feldstüchten, die, scheindar eine freiwillige, von dem Herrn zu erbittende sein sollte. Daß es sich um ein Anslehen handelt, geht aus dem Schluß der Urkunde hervor, wo es heißt, daß die sieben sich verpslichten, das Geld als ein Lehen zu besitzen und es an eigen zu legen, das heißt Grundeigenthum dafür zu erwerben.

4.

Erflärung Friedrichs und Eberhards von Ettendorf zu Gunften Dietrichs von Strafburg wegen eines Guts zu Lampertheim.

1266, 20. März.

(Brafettur-Archiv )

Wir Friberich und Cherhart, die herren von Etten = borf, tuont kunt allen den die disen brief gesehent oder geshoerent, daz wir hern Diether unserm wurte von Strazsburg, dur lieb und dur guot, ime unde sinen erben vur und und alle unser erben, soliche gnade tuont daz wir von vier

<sup>1</sup> Unfer Frauentag ber verholnen, Maria Berfunbigung.

unde vierzig ackern die er iezunt het in dem banne zuo Lampertheim niemer duheinre hande dienst oder bette genemen sulnt noch enwellent wen als ez von alther her gewoenlich ist zuo nemenne und als ez unser vordern hant genummen, und ensulnt in noch sine erben duheine wiz vurbasdrengen an deme vorgenanten guote zuo Lampertheim. Wir vuriehen uns ouch gegen ime unde wellent daz ez ime noch sinen erben kein schade si daz wir einen brief hant von den burgern von Strazburg da ane stat, waz guotes die burgere von Strazburg iemer gekousent zuo Lampertzheim, daz daz unser eigin solte sin. Daz aber diz stete

<sup>1</sup> Das es mit bem Brief bes Strafburger Magiftrats, baf bie Gifter bie ein Strafburger Burger gu Lampertheim taufen murbe, Gigenthum ber herren von Ettenborf fein follten, fur eine Bewandtnig bat, vermag ich nicht zu fagen. Dieje herren maren mehrmals mit ben Strafburgern in Streit; 1264 vermittelten Graf Sugo von Lutelftein und Seinrich von Lichtenberg einen gweimonatlichen Grieben gwijden Strafburg und Gberbard von Ettenborf; brei Sabre fpater fam abermals ein Friede gu Stande gwiften ber Stadt und ben. Brudern Eberhard und Friedrich pon Ettendorf, burch die Bemühung bes Gangers bes Münfterfiifts Conrad von Lichtenberg (Alsatia illustrata . II, 627, 165.) Die Berrichaft von Lampertheim geborte bem Münftertapitel. 1202 verlieb ber Propft heinrich die mensurna quie dicitur de Lampertheim als lebenslängliches Lehn an Berner Bitulus und beffen Gohn Conrad (Braf .- Archiv; abgedrudt bei Burdtwein, Nora subsidia diplom. 10 202.) Das feltene Bort mensurna bebeutet ein großes Gut, beffen Lehner ober Bermalter, ministri, fowohl Fruchtzinfe, mensurnum frumentum, als Schweine, Subner, Gifde, Rafe, Gier u. f. w. an Die Ruche bes Rapitels zu liefern hatten; zwei mensurnarii hatten bie Bertheilung unter Die Stiftspersonen gu beforgen. Auger ber Benutung bes Ertrags nach abbezahlten Binfen, verlieh bas Rapitel ben beiben Ralb bas Batrousrecht ber gur mensurna von Campertheim gehörenben Rirchen, sowie bas Recht bie officia, Die Memter bes Schultheißen, bes Meiers u. f. w. zu besetzen und gemiffe beneficia gu vergeben : lauter Dinge bie berrichaftlich maren, lleber ben Schultheißen entftand fpater ein Streit; 1277 mard burch Schiederichter Die Ernennung beffelben bem Bropft zugesprochen. (Als. ill. II, 165.) In unbestimmter Beit verpfanbete

blibe, berumbe geben wir ime unde sinen erben disen brief versigelt mit unsern ingesigeln zeine urkunde. Dis beschach do sit unsers herren geburte warent zwelfhundert und sehz und seheig iar an dem balmabende.

(Das eine ber Siegel ift zerbrochen, bas andre fehlt.)

5.

### Otto von Ochsenstein

quittirt die Straßburger für Entschädigung ber Kosten und Berluste, die er gehabt als ihr Bundes: genosse im Arieg gegen Bischof Walther.

1267, 24. Juni.

(Stadt-Archiv. Briefbuch.)

Ich Otto von Och senstein two funt allen ben die disen brief geseshent oder gehoerent daz ich vergihe oeffenliche an disem briefe daz mich die burgere von Strazburg guetliche gewert hant alles dez silbers dez sie mir schuldig warent umbe daz das ich in irre helse waz in dem urluge daz bischof Walther mit in hette. Ich gihe ouch das sie mir vergolten hant alle die ros die ich in irre helse versorn habe, und la sie ledig beide umbe daz silber und ouch umbe die ros. Daz aber diz iemerme werlich sie, darumbe hencke ich min ingesigel an disen drief zeime urkunde. Diz beschach von gots geburte tusent jar zweihundert und siben und sechzig jare, amme sunegiht daze.

ober vertaufte bas Kapitel eine halfte bes Dorfs; im 14. Jahrh. gehörte bieselbe ben Ebeln von Bergheim, von benen einer, Johann, sie 1366 an ben Strafburger Rathsberrn Johann Löselin vertaufte. In ber Folge tam sie wieder an bas Stift. Welches waren die Ansprüche der Etten-borfer auf Lampertheim?

#### Abelheib von Anblau

gibt bem Bischof Heinrich von Geroldsed bas Andlauer Thal und bas Dorf Mittelbergheim Jurud, bas sein Borgänger Walther und er ihr verpfändet hatten.

1267.

#### (Brafettur-Archiv.)

Ich Abelhet die frome von Andelahe und ich Ruodolf ir sun berzuo mine geswisternde algemene, duont kunt allen den die disen brief gesehent oder gehoerent, das wir das dale zu Andelahe und das dorf ze Bercheim, die und von Bischof Halther seligen fur zwe hundert marc versezzet warent, unserme herren Bischove Henriche lidic und lere wider lasent, und ferzihent und gegen ime und siner gestift aller anesprachen, usse soliche sicherheit die er und umbe das selbe silber mit bürgen und mit brieven hat getan. Und das wir dis stete habent so han wir unser ingesigel gehenket ze urkunde an disen brief. Wir die andern kint ane Rodolfen, wan wir ingesigele nicht enhant, so begnuoget und mit unsers bruoders Rodolfes von das got geboren wart zwelshundert sehzic und siben iar.

(Die Siegel fehlen.)

### Gütertaufch

zwischen bem Strafburger Rloster zu St. Marcus und Heinrich von Sulzmatt, Burggraf

von Straßburg.

1270, 7. Juli.

( Präfettur = Archiv.)

Wir die priorin und der konvent der swestere von sante Markise uzsewendig der muren zuo Strazburg¹ einhalb, und ich Heinrich der burcgrave von Sulzmatten² anderzhalb, tuo (sic) kunt allen den die disen brief gesesent oder gehoerent, das wir mittenander einen wehsel hant getan unserre guote, wande sie uns ungelegen sint, in solicher gelubede bedenthalb als an disem brieve geschriben stat. Wir die priorin und der vorgenante convent gebent deme burcgraven swas wir guotes hant harbracht das obewendig Ortolves bühel gesegen ist in Pfassenheimer und Ruffacher bennen, die nammen zwei hundert und viercehen scheep mit

Das 1225, nicht weit von ber nach dem Grifnen Berg führenden Brüde, an der Stelle einer 1182 errichteten Kapelle mit einem Meinen Hofpitz, gegründete Frauenkloster zu St. Marcus wurde einige Jahre später auf die Metgerau verlegt. 1245 stellte es Junocenz IV. unter die Aufsicht der Dominikaner.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1216 verfauste das Münstersiift dem Straßburger Burggrasen Dietrich und seinen Erben den Zehnten zu Sulzmatt für sechs Fuhren, carradae, rothen Weines jährlich. Original im Präsettur-Archiv. Gedruckt bei Würdtwein, Nova subsidia diplomatica, Bb. X, S. 291.) Die zu den Stehellin gehörende Familie, in der das Burggrasenamt erblich war, nannte sich von da an von Sulzmatt. Heinrich, auch 1263, 1269. Bergl. Als. ill. II, 671.

<sup>3</sup> Schat, Scadus, Adermaß für Reben, in ber Umgegend von Bafel, im Elfaß nur in ben obern Theilen bes Landes gebranchlich.

reben und brie und zwencig jucharte an matten und an adern, eine gebreite an ber Schnnatin' lachen bie ber Saje und ber Runig geime erbi hant, einen hof und einen buhel bie oud Beime bem man fprichet Baficher zeime erbi hat, bas er und fine erbun bise auot iemerme niessent in alle beme rehte libecliche und friliche alfe wirz uncehar genozien hant eigin in eigins mis und erbi in erbis mig.2 Aber ich Bein: rich ber vorgenante burcgrave gibe ben vorgenanten fromen bamiber einen hof in Runigeshoven banne bi beme Snellinge 3 und hundert actere die berguo hoerent, die bede in Stragburger und Runigeshoven bennen berguo zwelf mannematten ben man fprichet ber Bruiel bime alten fante Martife 4, und zweier manne matten ben man fprichet Rellematten bi ber Illen, und swag ich an ber virgrabenen matten an ber Caltabe und fmag ich an ber ftrangen an ber Rinmatten und smag ich hiebi und ba umbe das zuo difen auoten hoeret habe und harbraht han, bag sie und ire nachkummen in biseme clobstere bis quot ouch iemerme niezsent mit alleme rehte lidecliche und friliche mit eigenlicheme rehte. Und bifen wehsel ban ich getan mit vurn Lucgarte 5 miner wurtinne und miner finde willen und

<sup>&#</sup>x27; Im Jahr 1265 lebte Frmentrnt, Wittwe bes Ritters Schinat von Marlenheim; ich weiß nicht ob es die hier genannte Schinatin ift, benn es ift mir nichts von Gütern bekannt die sie im Ober-Elfaß besessen hatte, es sei denn sie ware die Tochter eines Sbeln dieser Gegend gewesen. Ebensowenig weiß ich etwas von ober-elfassischen Schinat.

<sup>2</sup> Eigen, allodium, Gut bas perfonliches Eigenthum bes Befiters ift; Erbe, Erblehn.

<sup>3</sup> Snelling, S. Silbermann, Lotalgeschichte ber Stadt Strafburg, Fol. 154—156.

<sup>\*</sup> Der Ort wo aufänglich bas Klofter gewesen war. — Die Kaltau, früher Begeichnung eines Theils bes trummen Rheins, später Name einer an die Metgerau granzenden Au.

<sup>5</sup> Lintgart, Endarbis.

volaunge, und entwurtes in bis clohfters gewalt mit eigen= licheme rehte vur lidig eigin, und binde mich und alle min erbun zuo rehter werschefte 1 birre guote gegen aller meneglichen an allen fteten alfe reht ift. Wand aber bis quot bag ich in gibe und gegeben han beme guote bag fie mir gegeben hant nut vollen glichen mag, so han ich in zud volleiste zuo: gegeben vunf unbe vunfcig marc filbers; und bag ich unbe min erbun swaz sie libte fumbers an biseme auote anegienge und cofte abetuon fulnt, berumbe fo bind ich mich und min erbun mit bifeme gegenwartigen brieve bag uns beg twinge und twingen muge mit bem banne, fwer benne beg bischoves von Stragburg geribte pfliget an finer ftete. priorin und ber vorgenante convent viriehent bez bas wir von bem burcgraven zuo volleiften vunf unbe vunfcig mart filbers genummen hant und entpfangen, unde hant fie in unfern gemeinen nut geferet, unbe gelobent ime und finen erbun pur und und alle unser nachkummen bag er von und noch von in niemer fol biswert werben an biseine vorgenanten quote bas wir ime hant gegeben, unde bindent uns und unfer nachkummen juo rehter werschefte birre guote gegen aller meneglichen an allen fteten alfe reht ift, eigins in eigins wis und erbis in erbi wig. Und bag wir und unfer nachkumme fwag ben burcgraven ober fine erbun libte fumbers an bifeme quote ane= gienge und cofte abetuon fulnt, berumbe fo binben wir uns und unfer nachkummen mit bifen gegenwartigen brieven bag uns bez twinge und twingen muge mit bem banne fwer benne

<sup>1</sup> Die Bedingung der Berschaft, Gewährleiftung (warandia, fr. garantie), sommt beinah in allen unsern Kause und Tauschverträgen vor. Der Käufer (beziehungsweise der Tauscher) verbitgt sich, constituit se warandum, verspricht were ze sinde, daß das versauste (auszetausche) Gut frei von Schulden ift, daß Riemand Anspruch daraus erheben tann u. s. w.

an bez bischoves von Stragburg gerihte gesette ift. Und bag birre wehsel iemerme stete fi und swas hie gelobet bebent= halben ift ouch ftete blibe, fo han wir bifen brief mit beg hoves von Stragburg und mit bez priors zuon Brebeiern und mit unfern ingefigeln bebenthalb virsigelt zeime urfunbe, unde viriehent uns gegenander aller anesprache unde clage unde rehtes, bebe geiftliches unde weltliches, und aller brieve bie wir herwibere urmerben moehtent, und obe fie lihte ur= worben werbent, bag wir fie niemer gegenenanber gebruchent und bas sie bubeine craft fulnt han noch bubeinre flabte schirm bamitte wir uns bihelfen moehtent und bamitte birre wehsel unbrant moehte werben. Ich bruober Burcart ber prior ber Brebeier juo Stragburg virgihe unde gib urfunde bag birre wehsel bischehen ift mit minen willen und mit mime gehelle, unde wil bag er craft und ftetefeit habe von minen wege an ber vorgenanten fromen fiete, und berumbe han ich min ingefigele an bifen brief gehenket zeime urfunde. Berane warent ber Sigelin von jant Thomane, ber Bertholt gur Bellun, Cuonceman bes Bolfganges fun, ber Ulrich und her Cuonce jun Bibere, her Bernher Rufe1, bruoder Bolcmar unde bruoder Friberich. Und geschach in fant Andrez cappellen zvome Tuome vunf iare bag birre brief gegeben mart; bo er aber gegeben mart bag mas von gots geburte tufent iar zweihundert iar unde sibencig iar, vierceben naht nach funegihten.

(Siegel bes bischöflichen Hofs, bes Priors ber Dominifaner, bes St. Markus-Klosters (ber Evangelist Markus, mit einem Löwenkopf, sitzend und das eingewidelte Jesustind haltend) und bes Burggrafen, mit der Umschrift: Henrici burcgravii Argt.)

<sup>.</sup> Cammtlich bifcoflice Minifterialen.

# 3wei Strafburger Beginen bermachen fich gegenseitig ihr Gut. 1271, 7. Juli.

(S. Thomas : Archiv.)

Wir Niclames Murfel ber meister, ber Rat und bie gemeinde von Stragburg tuont funt allen ben bie bifen brief gesehent ober gehoerent, bas swester Abelheit ber fellerin tohter und fmefter Dete bie bi beme Beftermanne mas, alfus uberein fint kummen bas ieweberi ber anbern bet biset liuterliche burch got zeime selgerete swas fie guotes hiute dis tages hant, eg si varnde quot ober ligende auot. es werbe veranbert ober nut, bag bas bie anderi fol haben, sweberi under in e stirbet, ane solich guot bas fie lifte mit nammen bischeibet bag mang geben fule anderswer burch irre fele willen; gewinnent sie ouch me guotes virbag mittenander ober funderlingen, bas fol ouch in bifeme felben rehte fin. Und bas bis stete blibe, berumbe ist ber stete ingesigele pon Stragburg an bifen brief gehenket zeime urkunde. geschach an beme ciztage nach Processi und Martiniani da von gots geburte warent zwelfhundert iar und eins und sibencig iar. Berane marent ber Sifrib von Begersheim, ber Turant, her Johannes von Ragenede und Diclames bie vier meiftere, ber Johannes von Runiges: hoven, her Gerhart Schoub, her Balther Riufeg, ber Johannes Soner, ber Lucas, ber Beinrich ber burre, bug Wirich, Otto bern Frieberiches fun, Erbo Stiubenmeg, Burcart Side, Wilhelm von Tegervelt, Johannes von Utenheim und Jacob pon Borre und Cuonce Cherlin.

(Großes Stadtsiegel.)

### Bürgigaft

für ein an Albert von Dalmassingen, Canonicus bes Münsterstiftes, verkauftes Gutzu Bossenborf. 1272, 31. October.

#### (Brafettur=Archiv.)

Wir Friberich von Wassenberg und Burcart Schoenebrot von Hochselben tuont kunt allen ben die bisen brief gesehent oder gehoerent daz wir burgen sint gegen hern Albrehte deme herren von Talmessingen, daz her Friderich und her Herterich die gebruodere von Guogen, heim hinnan unce grozsen vastnacht sulnt lidig eigin machen, die mathe bi der brucken zuo Bossendorf, die sie hant geben zuo coussenne deme selben herren von Talmessingen, und swie sie daz nut entetent, so sulnt sie und wir und entwurten zuo Bruomat in niemer dannan zuo kummene e dise mathe si gevertiget und lidig eigin. Wir Friderich und Herterich iehent daz die war ist und hant darumbe unsere ingesigele an disen brief gehenket zeime urfunde. Dis geschach an alle heiligen abende da von gots geburte warent tusent iar zweihundert iar und zwei und sibencig iar.

(Die Siegel fehlen.)

Walther von Mațenheim und Heinț von Rosheim vertaufen an Ulrig Swarber ihre Güter zu Mittelhausen.

1275, 8. Januar.

(Brafettur-Archiv.)

Wir Walther von Matenheim und Bertha sin wurtin, Heince Capute von Robesheim und Junta sin wurtin, tuont kunt allen ben die dien brief gesehent oder gehoerent, das wir mit gesammenter hant? alles unser guot an ackere, an mathen und an hoeven in dem banne zuo Mittelhus oder anderswa das dis guot ze rehte anhoeret, ez si eigin oder erbi, und davone man ze gulte git vier und zwencig vierteil rocken und weizsen, das geben wir und hant gegeben ze couffene hern Uolriche Swarbere es einem burgere von Strazburg umb ahtewe und viercig mark silbers, dez het er uns gar gewart, dez iehen wir und ist uns ze nutze kummen. Wir sulnt ouch sin und sinre erben wer sin dis guotes wider meneglichen, alse man ze rehte wern sol eigin in eigins wiz und erbi in erbiz wiz. Wir hant ouch hern Uolrich Swarbere dis guot usgegeben vor den meiern

<sup>1</sup> Capute, ohne Zweifel für Raphut, Rappehut, Rapute. Uebernamen, wie folde baufig bei unfern Abeligen vorkommen.

<sup>&</sup>quot;Mitgefammenter hant, manu coadunata ober communicata, erinnert an ein altes Rechtsfynibol; wenn zwei gemeinschaftliche Besitzer einer Sache sie solibarisch veraußerten, so legten fie bie Sande ineinander, um anzubeuten bag fie gleichsam nur eine Person bilbeten

<sup>3</sup> Ulrich Swarber, 1266, husgenoffe, 1277 und 1282 Rathsberr, in letterm Jahr Ritter.

<sup>&#</sup>x27; Gewart, gewert, von weren, belleiben, in Besity feten. investire; nicht zu verwechseln mit weren, gemabren, leiften.

und vor ben buobern zu fante Martine imme crucegange zuo Stragburg und hant biefelben meiere ime bis guot gefetet von irre hant ze gegenwarti ber huobere, alse reht. cihent uns ouch alles rehtes, geistliches ober weltliches, bamitte wir ober unfer erben bis guot iemer moehtent wiber gewinnen mit gerihte ober ane gerihte. Das aber bis ftete blibe, barumbe geben wir ze burgen bern Sugen von Mittelhus, bes funeges ritter, ber bet mit uns gelobet, were bas ieman bern Uolrichen ober fine erben an bifeme quote irrete, bas fol er und wir mittenander unverscheidenlich abetuon, bis han wir alle brie gelobet. Bir Reinbolt ber Liebenceller ber meifter und ber rat von Stragburg gebent urfunde bas bis geschehen ift vor unsern scheffeln bie bie nibenan an bijem brieve geschriben fant, und hant barumbe unferre ftete ingefigel an bifen brief gebenket zeime urfunde. Berane marent her hartmuot von Schiltenkeim und Colin bern Gogen fun, Begel Marfilius und Jacob von Barre; und bischach in fante Martins crucegange, und bie meiere alle brie von Mittelhus und die huobere warent brane, an beme cistag nach beme zwelften tage ba von gots geburte warent tufent jar zweihundert jar und vunfi und fibencig jar.1

### (Großes Stadtfiegel.)

<sup>1</sup> Diefer Bertrag ift merkwirdig, weil man baraus ersieht, wie berartige größere Gitter vertauft wurden. Ans der Erwähnung von der Beitern und von Hubern ift zu schließen, daß es sich hier um Dinghof-gitter handelte; die Meier waren betanutlich die Berwalter in Abwesenbeit der Hospkerren, die huber die zinspssichtigen Bedauer des Bodens. Weil durch den Bertauf eines solchen Guts die huber an einen andern herrn übergingen, geschah die Handlung mit einer gewissen Feierlichteit; Meier und huber wurden dazu berusen, vom Magistrat beorderte Schöffen wohnten als Zeugen bei; der Meier übergad dem neuen Bestiger das Gut. Der odige Bertrag sand im Kreuzgang der St. Martinskirche katt, die ehedem einen Theil des jehigen Gutenbergplates eingenommen batte.

# Bertrag bes Strafburger Magiftrats mit bem Armbrufter Bertholb Erlin.

1275, 23. Juni.

(Stadt-Ardiv. Briefbuch.)

Bir Johannes ienfite Bruid ber meifter, ber Rat und bie gemeinde von Stragburg tuont funt allen ben bie bifen brief gesehent ober gehoerent, bag wir mit Bertholte Erlin 1 alfus fint übereinkomen bag er unferre ftette ieraliches mit finer toft geben fol fünf quoti frepfige armbruft 2, und swas er anderre armbruft gemachet, die er verkouffen wil, die fol er unserre stette von erst bieten; ist bas wirre (wir irre) beboerfent, wir fulnt fie ime gelten alfe fie wert fint, an geperde: bedoerfen wirre niht, fo fol er fie verkouffen ba eg ime fueget, boch fol er feinem unserme offen viende fein armbruft geben zuo kouffenne, er enfol ouch keime lantherren helfen wenne mit unferme urlobe. Er fol uns ouch unfere armbruft imag ie brane briftet wider machen mit ber ftette foft; fwenne so wir ouch gemeinliche uzziehent, so sol er mit unserme kost mit und varn, und fuln wir gelten fmas er benne gezuges bedarf zuo sime antwerde. Wir sulnt ouch ime ierglichs geben von ber stette megen zwelf pfunde vfenninge, ie zur fronevaften brü pfunt, ber fol man ime geben nunbehalbes vomme holb= merdete und vierbehalbes von der ftette guote; swenne aber ber holymerdet germe ledig mirt, fo fol er bife zwelf pfunde

<sup>1</sup> Bertholb Erlin wird 1266 und 1283 unter ben husgenoffen ge-

<sup>2</sup> Rrepfig, von Rrapfe, Salen, Rlammer; trepfige Armbruft, große Armbruft, bie auf einen oben mit einem gabelförmigen halen verfebenen Stod geftütt wurde.

gerwe nemen vomme holhmerdet. Der hof zuo Wasenede, in bem begriffe alse meister Bere binne was, ber hoeret in ouch ane, er sie binne ober nut. Daz aber bis stete blibe, barumbe (hant wir) unserre stette ingesigel gehencket an bisen brief zeime urkunde. Diz geschach an dem sunegiht abende da von gottes geburte warent tusent jar zweihundert jar und fünse und sphenkig jar. Horan warent der rat von Strazburg gemeinliche.

#### 12.

### Sophia Crebifferin bertauft ein Saus an Sigelin Bebe.

1279, 23. Mårz.

(Spital-Archiv. Dominifaner-Protofoll.)

Wir Sug Stubenweg ber meister und ber Rat von Strazburg tuont kunt allen die disen brief gesehent oder geshoerent lesen, daz vur Sophya die Credissserin' und ir toehtere Sophya und Otelie und Johannes ir sun mit irs voutes hant Burcartes von Mülnheim, den sie vorme schultheisen zeime voute vor gerihte kusent, alse reht ist, hant gegeben ze coussen mit gesammenter hant ir hus und ir hovestat ze Strazburg gesegen an der obern Strazhen vur libig eigen Sigeline Behen unserm burgere umb ane zwa sibencig marc guotes silbers; des silbers sint sie von ime gar gewert, dez hant sie vor uns veriesen unde hant gelobet daz sie wern sulnt sin diz huses und hovestete vur libig eigin, alse se Strazburg rest ist. Bur Ugnes ir tohtere, die

<sup>1</sup> Wittme bes Got ber Crebiffer, 1266 Susgenoffe.

<sup>2</sup> Die heutige lange Strafe. Das Saus bieß fpater jum Rrebs.

bet ouch mit ire murtes bant Cuonrates von Sagenome' verschoffen und ufgegeben swas sie rehtes hette ober haben folte an bifem vorgenanten huse und hovestete. Und bet sie und ir vorgenantes fint fich verzigen bes rehtes bas fie moehtent sprechen bag in bis filbere nieht worben fi, ober bag fie moehtent fprechen bag fie werent betrogen über halb, und alles bes rehtes, geiftliches und weltliches, bamitte fie beholfen moehtent fin nu ober hernach widere bise getat, damitte dis hus und hovestat widere moehtent gewunnen und damitte fie bifen brief verwerfen moehtent vor gerihte ober an gerihte. Dag bis mar fi barumbe ist unserre stete ingesigele an bifen brief gebendet auo eime urtunde mit der vorgenanten fromen und irre finde willen und gehelle. Dis geschach an bemme bunrestage vor bem balmetage ba von gottes geburt warent tusent jar und ameihundert jar und nun und fübentig jar. Berane warent ber Johans von Bluomenouwe, ber Johannes Panfile, ber Anclames Murfele und her Sug Stubenmeg bie vier meiftere, und ber Marcus, ber Balther Spen ber, her Gerhart Schoup, ber Johans von Ragenede, her Begel Marfilius, her Beinge Lengelin, her Cuonrat ber Broger, ber Johans von Stragburg, Reinbolt von Lingolfesheim, Beinge von Bolf: gangesheim, Goeso von Rimmuntheim, ber Erbe an bem Baffere, Johannes bern Johannes bruober ginfit Bruid, Erbo fin fun, Johannes von Utenheim, Rein= bolt Loefelin und Cherhart Side, Bernher Riplin, Andres Wirich und Erbo von Schiltentein, ber rat ge Stragburg.

<sup>1</sup> Sohn Gog bes langen von Sagenau; Bater und Sohn ericheinen 1266 und 1283 unter ben Susgenoffen.

# Die Gemeinde von Grefweiler überläßt ben Johannitern von Dorlisheim einen Weg als Erblehn.

1280, 25. Mai.

(Brafettur=Archiv.)

Wir Cuongo ber icultheize ber ba beiget ber Buocherer, Johannes Schilling, Berhart ber Bald, Sugo Johannes bes figeriften fun, Johannes Phifilman, und bie gemeine bes borfes von Greswilr tuon dunt mit bifem brieve allen ben bie in gesehent ober gehoerent lesen, bas wir ben he:ren bes spitals bes huses von Thorolgheim han verluben ewecliche zuo rehtem erbe einen wec, ber mas unser almende und lit nebent irre matten und ift als lanc als ir matte, alle iar umbe ein schilling phenninge. Des hant fu und geben porhin ein phunt phenninge, und han wir bas von in enphangen; bamit hant fu und bereitet und verrihtet von fante Johannes tac bes toufers uber zwenzic iar, und fwenne bie zwenzic iar uschoment, fo gat ber eins an, alle iar ein schilling als ba vor geschriben ftat. Und bas bis stete si und craft habe, fo gen wir in quo eime urchunde bisen brief besigilt mit bem ingesigile bes erbern herren bern Symunbes ber ba ift abbet in bem chloster zuo Altorf, manbe wir haben vor uns felber behein ingefigile. Do bis geschach bo waren von gottes geburte tufent iar zweihundert iar und abcic iar, an fant Urbanes tage.

(Das Siegel fehlt.)

# Agnes, Gattin bes Ritters Lufas bon Edwersheim, berfauft ein Saus an Die Münfterfabrif.

1281, 10. Dezember.

(Archiv des Frauenhauses, Stadtbuch, Berg. Sofchr. des 14. Jahrh.)

Wir Niclaus ber junge Zorn ber meister und ber Rat von Strassurg duont kunt allen den die disen brief geseschent oder gehoerent das frowe Agnes mit her Lucas¹ hant ires wissenthaften vogtes und ires wurtes het geben zuo koussende umb XXVIII marg silbers luters und lotiges des gewihtes von Straszburg, ir hus in Kurdewangasse, stosse an des hus zuom halben huse² zuo Straszburg, und alles ir reht daz sie an dem huse und an der hovestette hette und solte han, daz het sie gegeben unsere frowen werde zuo Straszburg, und hant bede veriehen das sie gewert sin dis silbers von hern Wehelin, der lonherre ist unser frowen werdes, und sollent ouch weren sin dis huses also reht ist, und die hovestat sol unser frowen werg und wele ie denne des selben werdes pfleger sint, die sullent die verrihtunge geben von der hovesiette. Daz dis wor sige und stete blibe darumb

<sup>1</sup> Ritter Lucas von Edwersheim, 1271 u. f. Rathsherr, 1284 Stettmeister, 1288 Psieger des Spitals, seit 1290 Psieger bes Frauenhauses.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das haus genannt zum halben huse war bas Edhaus oben an ber Kurwengasse nach bem Fronhof bin; 1281 gehörte es einem Rrämer Conrab, der und bessen Machsonmen nach bemselben benannt waren.

<sup>3</sup> lleber die Bezeichnung Lohnherr statt Psieger, s. die Note sur Erwin et sur sa famille in den Procès-verbaux de la société pour la conservation des monuments historiques de l'Alsace, séance du 14 juin 1875, p. 8. In einer weiter unten solgenden Urfunde von 1294 wird Ritter Lucas gleichfalls Lond erre und Pfleger unserre from en werdes genannt.

ift unserre stette ingesigel an bisen brief gehenket zuo eime urkunde. Dis geschach an der mittewochen nach Nicolai do von got geburte worent tusend zwei hundert iar und eins und ahtig iar. Heran worent her Niclaus der junge Zorn, her Walther Spender, her Burkart von Rummentheim und her Hug Birich, die vier meistere und her Johans gynesit Brusch, her Hartmuot von Schiltingheim, her Niclaus von Kagenecke, her Reimbolt Stübenweg, her Reimbolt der junge Stübenweg, Niclaus von Mülnecke, her Heinrich Dürre, her Otte Rypelin und Claus Heyer.

#### 15.

# Schenlung bes Ritters Goeffelin an ben Strafburger Spital. 1282, 24. October.

(Spital-Archiv, Deutschbuch, Sandidrift bes 14. Jahrh.)

In gottes nammen amen. Ich Goeffelin by fant Thoman ritter ze Strafzburg han burch miner fele heil willen zuo eime felegeret beseth bem spital sant Lienhart zuo Strafzburg fünfzehen schilling gelts, do git man zehen schilling von huse nub hovestat und fünf schilling und zwen cappen, von einer hovestat nebent einander gelegen an der bünden bi des Webischers hus, und sint eigen, also daz in mime und Sabinen miner husfrowen jorgezit ein meisterin des spitals die zuo ziten ist die selben fünfzehen schilling und zwen cappen geben sol den siechen uf den tisch und zweien priestern

<sup>1</sup> Rapannen, Zinshühner, eine im Elfaß damals fehr gewöhnliche Preflation.

ieglichem sehs pfenninge zuo ber messe und zuo ber vigilien. Doch sol Savinen ir widemereht baran behalten sin. Und wan daz nit beschehe, so wil ich daz die fünfzehen schillinge und zwen cappen an min erben wider vallen sollent. Datum sabbato ante Symonis et Jude anno domini Mo CCO lxxx secundo.

#### 16.

Elfa, die Rinderin, von Rhinau, und ihre Kinder vertaufen ben Johannitern ein Gut zu Saafenheim.

1283, 13. October.

(Prafettur-Archiv.)

Ich Else die Rinderin ein burgerin von Rinowe und mine sune alle drige, phasse Seinrich, Peter und Clawes und min tohter Gerdrut duon kunt allen den die dissen brief lesent oder huorent, daz wir unsern huof ze Sasssenstein, den wir umbe die düschen bruodere kuosten die zuo Andelohe sint gesezen, und die ackere und die maten die herin huorent, die huose und die zinse und alles daz derzuo huoret, alse wirs briese han von deme tüschen huse, han gegeben dem chumendure und den bruodern ce sancte Johannese ze Rinowe mit gesameneter hant und mit gemeinen willen vur reht lidich eigen,

<sup>1</sup> Rutniegungerecht, im Fall bag Göffelin vor Sabina firbt

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Im nemlichen Jahr 1282 fliftete Ritter Göffelin eine Pfrfinde in ber S. Gallentapelle und begabte fie mit einer Gult von 20 Biertel Waigen; ber Priefter sollte jährlich bes Stifters und feiner Gattin Sabina Seelenmeffen feiern. C. Schmidt, Histoire du chapitre de S. Thomas, p. 334.

und füln fie bes wern alfe wir ze rebte fon, unze an ein mettelin. Umbe bis vorgenante gaben fin und ein hus in brotgaffun, bag Cherhartes mas bi fime erften mibe, und ein aarten ben er bi iren giten hate, und funfzehen phunch ftrag= burgere, und fint ber von in gewert. Bon beme garten ber Cherhartes mas geben wir in ein schillinch ze felegerete aller tergelich.... bie wile ich lebe an fancte Johannes tage, und noch mime tobe ein ichillinch. Das vorgenante bus fol Beter, Clames minen funen werben vorus, berguo ir rehte teilunge, also bas fü enhein ihr rebt an beme huse verkuofen, es kume e in ire gewalt und figen bi ber e, und fun mich niht beran irren bie wile ich lebe. Dag bis fiete fi und miffentlich und ftete blibe, berumbe baten wir die burgere irre ftete ingefigele benten an bijen brief zuo eime urfunde, mande wirs vor in taten offenliche an gerihte; und baten ouch ben erzepriefter von Schonowe und min fun phaffe Beinrich iru ingefigele an bifen brief henten quo einer ficherheit. Dag baten ouch mir bie burgere von Rinowe und ber ercepriester burch ir bete. Da bis geschach bag mas nach gottes geburte zwelf hundert und abrig und bru iar, an ber mitemuchen por fancte Gallen tage. Dis ift gezing: ber fuoger Rimehorn Gofe, ber Anebelin, her Berman an ber ftrage, Beinrich in brotgaffe, Fuogelin, Sugelin ber iub und ander biberbe liute.

(Bon ben Siegeln fehlt bas von Rhinau.)

# herr Conce die Maget und feine Frau vermiethen als Erblehn eine Gofftatt an ben Bader Sigelin.

1285, 15. Juni. (Stadt:Archiv.)

Wir Reinbold von Lingolvisheim der meister und der Rat von Strazburg tuont kunt allen den die dien brief gesehent oder gehoerent, daz her Conce die Maget und vur Gerin sin wurtin hant versuhen mit gesammenter hant ir hovestat zur leitern gegen deme von Wintertur übere zeime rehten erbe Sigeline deme brotbecken hern Sigelins sune von Erstheim unserm durgere. Und swie vur Gerin siner muomen tohter in überlebet, so sol sie ersichat geden und sold dise selbe hovestat haben ouch zeime rehten erbe, und sulnt sie und ir nachkummen, es sint die den sie geben ir reht an dem duwe ze coussenne oder durch got oder die in von in erbent, die sulnt von der hovestette geben

¹ Conce bie Maget, in andern Documenten Cunt gu ber Degebe, ber erfte befannte ber Strafburger Ritterfamilie gur Degbe.

<sup>2</sup> Das Saus zur Leiter in ber Dornengasse. Die von Bintertur, geborten zu ben husgenossen; ihr hof in bieser Gasse wird noch im 15. Jahrhundert erwähnt.

<sup>3</sup> Die Hofft att, area, ist zu unterscheiben von dem Haus; sie ist der Boben auf dem dieses aufgebaut ist; sie konnte einem andern gehören als dem Besitzer des Hauses; letzterer war der Hoffes der Grundeigenthümer der Hoffer des Haus erbaut hatte, mochte es ungehindert veräußern; sobald es aber in eine andere Haus isberzieng durch Berkauf, Erbschaft oder Schenkung, muste der neue Besitzer an den Hosserrn oder an dessen, als Anertennung ihres Sigenthumsrechts, eine gewisse Gebilder, die Erschaft zu kaudemium, hieß, bezahlen. Meistens wurde auch stipulirt daß, wenn der Hosses haus verlausen wollte, er es zuerst dem Hosserrn zu bieten hätte.

eilf schillinge genge und geber strazburger und zwene cappen, ane hoeher steigen; und swer die hovestat enpfahet der git erschat. Daz diz war si und stete blibe darumbe ist unser stette ingesigele an disen brief gehenket zeime urkunde. Diz geschach da von gots geburte warent tusent iar, zwei hundert iar unde vunst und ahzig iar an deme frietage nach Barnabe.

(Großes Stadtfiegel, gerbrochen.)

18.

# Johann Boenlin tauft ein Baus zu Strafburg.

1285, 5. December.

(S. Thomas-Archiv.)

Wir Erbo ginsit Brusch ber meister und ber Rat von Strazburg tuont kunt allen ben die disen brief gesehent oder gehoerent, daz vur Marie von Stouffenberg und swester Abelheit von Rusbach und meister Antonius ein pfruondener ze Strazburg hant gegeben ze couffenne vur lidig eigen umbe sehz und viercig mark silbers luteres und loetiges des geweges von Strazburg, das huz und hovestat gelegen an deme orte gegen Steininburgetor da man der Bredeierzgasse ufgat, gegen des hove von der Dicke, hern Johanni

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meister Antonius, Pfründner, præbendarius, des Minsterchors, war Arzt, physicus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieß Thor, burch bas man nach ber Steinstraße tam, ftanb am Ausgang ber Münstergasse, in ber bamals von Often nach Westen burchzgehenben Mingmauer. — Das getaufte Haus war bas zum scharfen Ed, Münstergasse, Nr. 4.

<sup>3</sup> Beinrich von der Dide, Canonicus und portarius bes Manfterfifts.

Boenline unfern burgere und finen erben, und bant verieben bas in bis filber gar morben fi und vergolten fi von beme felben Johanne Boenline, und bet meifter Antonius vor uns gelobet bag er mer fol fin bis hufes vur libig eigen wiber menealichen alse reht ist, berzuo bet er sich gebunden: und . imag notrebe ober anesprache umbe bis bug anegat bern 30= bannen Boenlin ober fine erben, bas fol in meifter Un= tonius abetuon und fol fie bes unschabehaft machen. Meifter Antonius het fich ouch vereigen bes rehtes bag er mit ge= verbe uberkundiget fi ober uber halb bitrogen fi ober bag er moehte iprechen bis filber were ime unvergolten, und alles rehtes geistliches und weltliches bamitte er biholfen moehte fin wider bise getat ober bamitte er bisen brief verwerfen moehte por geribte ober ane geribte. Ber Reinbold von Lingolves: heim bet ouch vor uns verieben bas er fein reht bet an beme vorgeschriben huse und hovestette, und swas er rehtes brane moehte han ober folte han, bag bet er ufgegeben bern So= hanni Boenline ber bis bus couft bet. Das bis mar fi berumbe ift unfer ftette ingesigele an bifen brief gehenket zeime Dis geschach an fante Niclames abende ba von gots geburte warent tusent iar zweihundert iar und vunf und abgig iar. Berane marent ber Sug von Begersheim. her Reinbold von Lingolvesheim, her Beinrich von Wolfgangesheim, ber Tanrig und ber anber Rat. 1

(Großes Stadtfiegel.)

<sup>1</sup> Den 24. Juli 1321 schenfte heilmig Bonlerin bas haus bem Dominitanerfloster.

### Conrad Wegeman bon Burgheim berfauft ein Gut an Conrad, Leutpriefter zu Riedermünfter.

1289, 21. April.

(Brafettur=Archiv.)

Wir probest Beinrich ze Truttenhufen in Strafburger bistuom tuont funt allen ben bie bifen brief gesehent ober boerent lefen, bas Chuonrat Wegeman ge Diebern Burcheim, mit finre eilichen wirtinne proen Gifelen bu er bo hette unde finre finde, bis ift vroen Unnen Waltheres Saren husprome, proen Bebewige Bafoltes husprome. Johannefes, Chuonrates unde Beingeling mille, gab ge toufe und pirtoufte rebte offenliche unde libicliche ane allen graenlift einen halben affer mit reben fur libich eigin beren Chuonraten ber bo lutpriefter mas ze Niebern Munftere. umbe vuinf phunt unde vuinf ichillinge ftragburger phenninge. Der felbe affer ift gelegen in Niebern Burcheim ban ba beme man fprichet in ber almeinde 1, unde het ber abbet ein stuffe barnebent miber Gertemilre, unde anderhalb barnebent bet Lubwich ber felnere. Der porgenante Chuonrat Wegeman virjach bas bere Chuonrat ber vorgescribene lutpriester in unde finu fint bu vorgenanten bette gar geweret ber vuinf phunde unde vuinf schillinge, also bas er bu me= runge pur vol nam unde finu fint, unde viriahent mit einander bas bie phenninge ber werunge were tomen in iren nugh. Berane mas here Johannes ber lutpriester ze Beiligen= ftein, ber Lubemig ber lutpriefter ge Ribern Burcheim.

¹ Die Form Almeinbe kommt im 13. Jahrh. mehrmals im Unster-Elfaß vor; einmal auch bas Alemeine, Weihersheim, 13. Jahrh.

Otto von Zallen wilre, Regenolt unde Clawes sin sun ze Halbe<sup>1</sup>, Burchart von Sigoltheim, Thusentmarch, Walther Sahse unde Vasolt sin bruoder die vorgenanten, Walther ber wurt, Volschwin, Eppo unde Thesscheler. Dis geschah an deme dirthen thage vor sante Georgen mes in deme jare do von gottes geburthe waren dusent zwei hundert unde nuen unde ahcig iar. Herumbe henke wir unser ingesigele an disen brief ze eime urkunde nach des selben Chuonrates Wegemannes bethe.

(Siegel gerbrochen.)

20.

# Ugnes, Begine zu Zabern, ichenft ihr Befitthum ben Rinbern ihres Brubers.

1290, 26. April.

(Spital-Archiv, Protofoll ber Dominifaner.)

Wir schultheiße und die schosen burgere von Zaberne tuont kunt allen den die disen brief sehent oder hoerent lesen, daz Agnes des Kappelanes dohter eine begine von Zaberne kam für uns und fürjach offenliche daz sü gap und hat gegeben ane alle geverde und luterlich durch got und durch irre selen heil alles ir varende guot daz sü het und hete und ir hus das da lit in der kirchgassen an hern Gokenbrehte hove eines ritters von Borre, Agnese, Katherine und

¹ Halde lag in der Nähe von Heiligenstein; semita de ecclesia in Trutenhusen ad villam Halde, 1312; das Dorf wird noch 1342 erwähnt.

Rilinde ires bruobers finden, in alleme beme rehte alfo fü bas bus bette und befas bis an bifen taa. Alfo mugent bie vorgenanten fint bag felbe bus uffparen über ires libes not= burft, fo fol bas hus vallen an bie prebigere von Stras: burg in alleme bemme rehte also es in benenuemet und ge= geben mas von ber porgenanten Maneje und irre fmefter Mehthilbe. An birre gaben und an bifeme binge mag Beinto foultheiße, Rrudelo Bernher von Tetwilre. Cuonrat Born, Burdart Bergoge, ichoefene, Cuon: rat Berboge, Johannes von Tetmilre, Balther Sunnemann, Cuonrat Boegelin, Goeg ber zhuole: meifter, Seinrich ber priefter von Buthenen und anber biberbe lute. Dag big mar und ftete blibe barumbe ban wir unfere ftete ingesigele burch bie bete ber vorgenanten Agnefen gehencket an bifen brief zuo einre bewerunge alles bag bievor gescriben ftat. Dis beichach bo men galte von gottes gehurt melfhundert jar und nünzig jar an ber ersten mitwochen nach hant Jacobes tage.

21.

# Das Frauenhaus bertauft Güter zu Ronigshofen und Strafburg.

1294, 22. April.

(Brafeftur-Archiv.)

Wir Reinboelbelin ber meister und ber Rat von Strag= purg buont kunt allen ben die disen brief gesehent und gehoerent, daz her Lukes unserre fromen werkes psleger und lonherre von unsern wegen, den wir darzug gesehet hant, mit unsern

willen und gehelle het gegeben ze toufende vur libic eigen Johannefe Billebelmes feligen fun bez Rürfeners unde finen erbin zwene adere in bem burgfelbe ge Runegeshoven nebent Ede= fahfen, die unferre fromen marent 1 und het ander halp ber= nebent Johannes Boffers mip einen ader, und einen ader uffen cilboume, ber lit einhalp nebent Ruebigere Luginge und anderhalp nebent hern Johannesis frome ader ginsit Brufche, und einen hof und ein hus buffe, lit vor ber bintlouben " übere ze Runegeshoven uzemenbic ber gaffen, unbe lit zwischent Beingen bem ichultheißen unde Cuongen finem bruodere, und einen ader stozet uf den wek ba man gat zuo bem galgen von bischoves burgetor, unde lit enzwischent ber Stubenmege fmefter und bern' Niclameje von Ragenede nebent bem marksteine unde stozet anderhalp uf bes anewender von Mulnheim, unde gehin ichillinge geltes uf ber hovestette bie ba beiget ze bem von Illenfirche ze Meriffot' unde lit nebent Jacob Marichalte, umbe vier und brigic mart filbers, eines vierbunges minre. Dag filber ift unferre fromen werke und irem bume ze nute tomen unde gar vergolten. Daz biz mar si barumbe fint unferre ftette und unferre fromen wertes ingesigele ze eime urfunde an bijen brief gehentet. Diz geschach an beme bunrestage in ber ofterwochen bo von gotes geburt warent bufent jar zweihundert jar und vier und nunzic jar. Beran warent ber Burdart von Rimuntheim. ber Reinboldelin, ber Johannes in Ralbesgaffe und her Goege von Groftein, die vier meiftere und her Reimbolt von Friburg, ber Egenolf ber burcgrave,

<sup>1</sup> D. b. ber Münfterfabrit gehörten.

<sup>2</sup> Die Laube wo Ding, Gerichtssihung ber huber bes Dinghofs, gehalten murbe.

<sup>3</sup> Bu Stragburg unber Rarfenern, in ber jehigen Siebens mannsgasse.

her Ryclames Zorn ber junge, her Reimbolt Liebenzeller, her Goeffelin Schoup, her Johannes Hetel, her Walbener, her Albreht Rulenberlin, her Hug Schoup, her Goeffelin von Ragenece, her Peter Stubenweg, Erbe von Schiltenkeim, Johannes Panfile, Hug Zoller, Clawes Huonmeiger, Sygebotte zer Schüre, Cuonrat Proger, Willehelm Nape, Johannes Lukes und Clawes Lenzelin, ber Rat.

(Großes Stabtsiegel und Siegel ber fabrica ecclesiæ Argentinensis, eine Münstersagabe vorstellend, zwei Thürme und bazwischen ein breiediger Giebel.)

#### 22.

#### Die Gebrüber Dozeler von Sagenau vertaufen ber Abtei Reuburg einen Walb zu Ohlungen.

1295, 21. April.

Wir Hermann ber phasse, Heinrich unde Friberich bie rittere die Docelere von Hagenowe 1 tuont kunt allen bie bisen brief gesehent oder gehorent lesen, das wir hant gegeben zuo kosenne den herren dem abbete unde dem convente von Nuwenburg unser holz zuo Alungen das do heizet

¹ Die drei Brüder waren Söhne des Ritters heinrich Tozeler, Dozzelarius, von hagenau, dessen Bruder hermann 1262 Kämmerer des Stifts von Renweiter war. 1295 wird auch ein Ritter Fridrich der Doceler von hagenau, und noch 1351 ein Junter Johannes dictus Dozeler genannt. In haupt's Zeitschrift, 1872, S. 261, sinder man, aber nicht aus dem Essa, einen Wernhardus Tozelarius, 1243, und eine Margaretha silia Joannis Dotzler.

ber Camerere bolg umbe fehgeben phunt ftrasburger phenninge, in und ire nachkomen iemerme eiginliche zuo befitenne unde zuo nutenne; unde vergebent och bas mir bie phenninge von ben vorgenanten herren von Rumenburg enphangen habent unde in unfern nut beferet, unde gelobent mit auoten trumen ane geverbe si bes holzes und bes grundes zu werenne wider mengelichen alfe reh (sic) ift. Wir verzihent och uffe bis guot unde tof liuterliche, einvalticliche unde betalle, unde och aller helfe geisliches gerihtes unde wertliches unde aller binge bamitte wir ober ieman anbers von unfern wegen wider difen tof tomen mobten mit geribte ober ane geribte, beibe nu unde hernach. Unde quo eime rehten urkunde birre porgescriben binge, so ist birre brief versigelt mit unfern ingefigeln. Dis gescach an bem bunrestage por fancte Georgen tage aller nebest, bo man galte von Criftes geburte tufent jar zwei hundert jar niungich unde fiunf jar.

(Drei Siegel in rothem Wachs; bas eine mit ber Umschrift S. Hermanni Docelarii clerici stellt einen sitzenden Affen vor, der mit einer Kugel spielt; die beiden andern enthalten jedes ein schachbrettartiges Wappenschild, das durch zwei einen Winkel bilbende Balken in drei Theile getheilt ist.)

## Sprachliche Erläuterungen

ju vorftebenben Urfunben.

abte, abteme, aebteme, acht. algemene, alle miteinander, ins gesammt.

almenbe, almeinbe, Munenb; liegenbes Gut, bebautes sowohl als brachliegenbes, welches bie gange Gemeinbe ber Burger befigt.

amme, an bem ; "amme fungicht bage".

an, ane, ohne.

anewender, anwand, noch jeht: Awand, Awänder und Awang; die Stelle, wo ein Grundstüd an ein anderes flößt.

ansprache, Anspruch.

antworten, entworten, fich fich einliefern, fich ftellen.

Balmetag, Palmfonntag.

behaben, etwas, — etwas behalten, bewahren, besihen, retinere. benenuemen, gewöhnlicher: benuimen, benomen, benamen benennen, bestimmen, sessen, beschehen, bescehen, impers.

befcach; gescheben, gemacht merben.

beffern, etwas, - burch Buffe bergelten, Strafgelb bezahlen.

betalle, bitalle, auch albetalle; alles miteinander, ganz und gar, vollftändig.

bete, bette, Bitte.

bete, 1. Bins, Abgabe, precarium; — 2. ein verzinstes Gut.

bewerung, gerichtliche Bestätigung. biberb, bieber, reblich. "biberbe litte."

bischach, imperf. von beschen, gescheben.

Bredeiergaffe, Prediger (Dominitaner): gasse zu Straßburg. briev, schriftlicher Alt, Urtunde. bühel, bühil, Bühl, Hügel. buwe, Bau, Gebäude.

\* \*

cappe, tapphun, frz. chapon, Rappaun; auch Binshühner.

chumenbur, Kommenthur, Borftand eines geiftlichen Orbensftiftes.

dunt tuon, tund thun, ju wiffen thun.

cilbaum, Bielbaum, ein Baum, ber an ber Grenze eines Grundgutes sieht und bieselbe bezeichnet; es gab auch Zielgraben, Biels brunnen. cins, Bins. cigtag, Dienftag. couffen, taufen. craft, Rraft, Giltigfeit.

erbun, plur. von erbi, Erben. ericat, laudemium, eine gemiffe Bebuhr, welche ber neue Befiter eines Sofes an ben Sofberrn ober an beffen Erben gu entrichten batte. Rr. 17. Rote 3, S. 273.

bannan, von ba meg; babin, bortbin. Dinfloube, eine Laube, mo Dinggericht gehalten murbe. Dr. 21. Rote 2, S. 279. birre, ber, biefer.

brie, brei

bubeine, gewöhnlicher: bebeine, feine.

bunreftag, Donnerftag. bur, burch, mit, aus, vermittelft, "bur lieb und bur quot." buide, butide bruobere, 30= banniter.

e, ebe, eber e, subst. Che; "bi ber e figen", verbeirathet fein.

eigin (But), allodium, ein But bas perfonliches Gigentbum bes Befiters ift. Rr. 7, Rote 2, G. 258. eilich, ehlich; "mit finre eilichen

wirtinne", mit feiner Gattin. enhan, nich, - nicht haben.

enfoln, gewöhnlich mit niht, nicht, ober bem negativen noch. entwurten, fic, - f. antworten.

envellen, enwellen, gewöhnlich mit niht, nicht, ober bem ne= gativen noch, nicht wollen. erbi, Erbe.

erbig, Geerbtes, Erbe; "in erbig

mig", bem Erbicaftsgefet gemäß.

fergiben, f. vergiben. frietag, Freitag. friliche, frei, ohne Schulben noch fonftiger Laft.

gebreite, Felbflid v. unbestimmtem Flacheninhalt; manchmal: Ader. gegenwarti, ge, - in Begenmart. gehelle, Ginwilligung, Bugeftanbgehoerent, fie, - fie boren. geislich, geiftlich; "geisliches geribte." gelten, vergelten, bezahlen. gelubbe, Belöbnis, Berfprechen. gemachen, machen. gen, geben. geribt, Bericht.

germe, feltener: garme, gang, gänzlich, völlig, totaliter. gefamment, "mit gefammenter bant", Dro. 10. Rote 2, G. 263. gefebent, fie, - fie feben. gefwifternbe, Gefdwifter.

geverbe, gevaerbe, Sinterlift, Rebenabficht, Betrug. gepertigt, überliefert, übergeben. gewart, gewert, bon weren,

feten. Nr. 10. Note 4, S. 263. gewege, Gewicht. ginfit, jenfeits. globen, geloben, verfprechen.

gulte, gulte, Zins in Gelb ober in Naturalien, besonders von Grundflüden.

gpfelichaft, gifelichaft, vergl. Geifel, leibliche Berburgung.

harumbe, barum, beswegen. belfer, Berbinbeter, in Streit, Krieg. herane, hiebei, babei; "herane fein", babei, gegenwärtig sein. hienan, von jeht, von heute an. hovestat, hoveftete, hofstat, ber Grund und Boben auf welden sich ein hof mit Scheunen, Siallungen und andern Rebengebäuben besindet; bieselbe konnte einem Andern gehören als dem Bestier des haules; lehterer war der Hosselfse; ber Grundeigenthümer der Hofser. Rr. 17. Note 3, S. 273.

huober, Bauer eines Lehngutes; Dinghofautes.

huofe, hufe, huobe, hube, ein Stüd Land, Feldstüd, von verschiedenem Flächenmaße, das ber Bester seiher seibt daute ober durch Lehner, huber ließ. Im 15. Jabrhundert machten 40 Meder eine hube aus; s. Ch. Schmidt, Histoire de St.-Thomas, p. 329; in hausbergen betrug eine solche nur 30 Meder; ebend. p. 330.

befleiben, investire, in Befit huoren, boren, anhoren.

iemerme, immer, für immer, jebergeit.
ien site, jenseits.
iergliches, jährlich.
iewebereme, einem jeben.
irren, Einen —, Einen flören, beeinträchtigen.

iorzit, jorgezit, Jahrzeit; der jedesmalige Jahrestag eines Berforbenen, an welchem gewöhnlich eine Seelenmesse für benselben gelesn wurde oder auch die in bessen Testament bestimmten Gaben, Mmosen u. A. abgeliefert wurden. Scherz-Oberlin, Gloss. fol. 723. juchart, jugerum, ein Fehhild, das in einem Tage mit einem Joch Ochsen gepflügt werden kann.

Rloster. frepfig, von Krapfe, Haten, Klammer; frepfige Armbrust, große Armbrust, die auf einem oben mit einem gabelsörnigen Haden versehenen Stod gekült wurde. Nr. 11, Note 2, ©. 265.

fonvent, convent, conventus,

fumber, Schaden, Belaftung. tufen, häufiger: erfiefen, mählen, ermählen.

la, ich, ich laffe. lafter, Schimpf, Beleidigung; Leib. libic, lebiclich, lebig, frei; "ein libic guot", ein But auf bem feine Schuld, feine Laft baftet; "libic und eigen", "libic und ler", leer, frei.

libte, vielleicht, etwa.

lit, liegt.

loden, laugnen, burch Borte entgieben : "nicht enloden", nicht läugnen.

lonberr, ber Ginnehmer; es mar auch ber Beamte, welcher bie Gemeindearbeiter ober biejenigen einer Rirchenfabrit (3. B. Unfer Frauen Wert in Stragburg) ausbezahlte; Scherz-Oberlin, Gl. fol. 946, pretiator; aud: appreciator. lofen, lofenne, lofen; auslofen Interlich, Interliche, 1. beutlich, aufrichtig; 2. ganglich.

luters und lotias filber, reines und bas gefetliche Bewicht habenbes Silber.

Intpriefter, Leutpriefter, pleba-

mannematte, manne matte, Mannsmatte, ein Stild Gelb bas man mit einem Joch Ochsen in einem Tage pfligen tann.

mathe, Matte, Biefe.

meier, Bermalter eines Lehngutes, reht, recht. Dinabofantes.

meneglicher, manniglich, jeber, jebermann.

mes, Deffe.

mettelin, fleine Matte, Biefe.

minre, minber, weniger.

muome, Muhme; Schwester ber Mutter

nibenan, unten, bier unten. notrebe, Rebe, bie gum Rwed hat eine Gache ftreitig zu machen .

- "notrebe ober anefprache." nu unbe bernach, jett unb fpäterbin.

nunbebalb. 81/2.

offen viend, ein öffentlicher, erflärter Reind.

ouch, auch.

pfleger, gubernator fabricæ , vom Magiftrat von Strafburg ernannter Auffeber über bie Berwaltung ber Buter und Ginfunfte bes Berfes Unfer Lieben Frauen. pfund, ungewöhnlich für pfund. Das ältefte und gewöhnlichfte Rechnungsgelb mar bas Bfunb, meldes niemals an einem Stiid ausgeprägt murbe; bie Theilftilde (monnaie divisionnaire) wurben auf bas Pfund abgewogen. phaffe, Bfaffe, Briefter.

icheffel, Schöffel, Schöffe, scabinus, Richter ober Beifiter bes

fchete, plur. von fcat, scadus, Adermaß.

niebern Berichte.

fcofe, f. fceffet. felgerate, felgerete, felgerate, felgerate, felgeret und jorgit, Bermächtnig, Schentung, unter ber Bedingung einen Theil ober die Ziusen gum Seelenbeil, zu Seelenmessen am Tobestage u. f. w., bes Schenfers, zu verwenden.

flahte, Art, Beife, "duheinre flahte", auf teinerlei Beife.

ftrang, eine Meinere Abtheilung Felb, beren Flacheninhalt nicht festbestimmt ift; noch jest im Unter-Elfaß: Strängle.

fu, fü, fie. fun, Gobn.

funderlingen, besonders, einzeln; im Gegensat von algemene.
sunegist, sungisten, Sonnwende, St. Johannis d. E. Tag,
24. Juni.
su one, Sishne, Berjöhnung
swas, das was.

fwel (er), swelre, berjenige welcher.

twingen, zwingen, vor Gericht zur Erfüllung eines Berfprechens, einer Uebereinkunft: "twingen mit bem banne".

uberkundigen, überlisten.
umbe, um, für.
unce, unt, unte, bis.
uncefar (unt unt har), bister.
undrant, indrant, parlieip.
von undrennen, entrennen,
losgetrennt, anfgelöst; ungliftig.

unverscheidenlich, ungetrennt, zusammen. unt, f. unce. urlobe, Ursaub, Ersaubnißurluge, Streit, Jehde, Krieg. urwerben, part. urworben, erwerben.

varn, fahren, gieben, ausgieben ; "in ben frieg varn".

verholnen", Mariä Bertündigung. S. 253.

verieben, vergiben, beftätigen, befräftigen.

vergigen, vergiben, fich "einer Sache verzigen", barauf verzichten.

verrithen, ordnen, beilegen ; verfaufen.

berrichtung, Entrichtung einer Schuld; Bezahlung ber ginfe. virbag, fuirbag, fürbag, tunftiabin.

vierbehalb, 31/2.

vierdung, ber vierte Theil, bas Biertel eines Gewichts.

virtoufen, vertaufen.

volgung, vollung, gefetliche, gerichtliche Erfolgung. volleifte, vollfändige Leiftung;

volleiften, vollftändig leiften. vout, voget, vogt, fauth, von vocatus ft. advocatus, Bogt, Beiftand, Ffirsprech, Schirmberr. vroe, Frau.

vur, (wie vor, ver, vir und häufiger vrou, vrô, verffirzte Formen von vrouwe, vrowe, die befonders por Ramen fteben; merung, Bahrung, rechter, ge-Benede . Miller-Barnde, Mittelbochbeutides Wörterbuch III, 419), Brau, Berrin, Gattin: "mit vurn Lucgarte"; - "bur Agnes" Dr. 7, S. 258; - "vur Sophya" Dr. 12, S. 266; - "vur Gerin" Dr. 17, S. 273.

purieben, f. verieben.

manbe, ba, weil; in Betracht bak -

mebfel, Bechfel, Taufch.

met, Beg. merben, "es ift ihm worben", er

ribte".

bat es erhalten. merlich, merliche, mahr, mahr-

haft; mas Geltung bat. wericheft, warandia, Berichaft,

Bewährleiftung; frang. garantie. Mr. 7. Mote 4. mertlich, meltlich, "wertliches gefetlicher Berth. "Die pfenninge (follen) ber werunge fein": bei Scherz-Oberlin, Gloss., fol. 965: Wehrungsheller, oboli justi valoris.

widemerebt, bas Recht ber Rutniegung nach bem Tobe eines ber

wirre, gufammengezogen für : mir ire, wir ihrer. mig, Beife, Art.

wuocherer, wucherer, bei Scherz-Oberlin, Gloss., fol. 2063, wird Gott "Bucherer aller Dinge", creator, conditor, genannt.

murtin, murtinne. Sauswirtbin, Gattin.

murt, 1. Birth; 2. Gatte; 3. Baftfreund, Freund.

geime, gu einem; "geime urfunbe" gu, als Urfunbe.

Bemerfung. Die bier angegebenen Erläuterungen begieben fich nur auf ben Sinn, welchen die Wörter in ben mitgetheilten Urfunden erweisen; auf ihre anderweitige Bebeutung fonnte nicht näher eingegangen werben.

Aug. Stöber.



#### Miscellen.

8.

Anapphansen.

Was sind das für Narrenbossen!
Sprach zu mir ein Ebelmann,
Den ich noch wol nennen kan,
Wann ich trüg verdrämte Hosen
vnd solt doch nicht haben Brodt,
besser wär es, morgen todt.
Lieber halt ichs mit den Bauren,
Die sich fressen voll die Haut,
mit dürr Fleisch und Sauerskraut,
Wissen nicht von noth noch trauren,
Frippen zu dem Kalb die Kuh,
tragen doch geblätzte Schuh.
Summa wann nur hat der Magen,
soll man keinen mangel klagen.

Mofderofd, Bhil. v. Sittewaldt, 1650, Th. I, G. 147.

9.

Gelb.

Du Gelt hast, bu reich bist; Du lang lebst, bu alt wirst.

Gelb, das stumm ist, Macht recht, was krumm ist. Moscherosch, Phil. v. Sittew. 1650, Th. 1, S. 224 u. 239. X.

## Sanct Anstet

der Patron der Befeffenen

Mitgetheilt

DOM

Johann Georg Stoffel

Bei ben altern elfaffischen Schriftftellern geschieht hie und ba Melbung von einigen Geiligen und einigen Ballfahrtsorten, bie gar keinen Rachklang hinterlaffen haben. Dies ift ber Fall bei Sanct Anstet, bem einst weitberühmten Bunberthäter, ju welchem die besessenen Leute geführt wurden.

Bernardin Buechinger, in seinem "Miracul-Buch von Unser lieben Frawen Walsahrt zu Kienßheim", spricht von zweien solcher Unglücklichen, die dem Heiligen von Wittersdorf vorgestellt wurden. "Sine besessen Frau von Pengen, Tuller Bisthums, sagt er, ist zu St. Anstet neun Tag lang alle Tag zweymale beschworen worden (Nr. 79). — Ein unsinniger rasender Mensch ist gen Neinacker, darnach gen Sant Abolst, gen Aldorsf vnd Widerstorff geführt worden (Nr. 114).

Geiler von Kaijersberg, in seiner "Emeis", 4, sagt: "unn wenn wir lang gemachen und gemuten so würt er (ber Leib) tum hübscher benn Sant Anstetz Futerfaß, schwartz unn ungestalt." Dieses Futerfaß war vielleicht eine Art Zwangsziade, die bem rasenden Menschen angelegt wurde.

Hein" (Revue d'Alsace, 1861, 34), citirt folgende Stelle aus Beter von Andlau:

"Herr Bastian (von Rappolistein) war ein geschikter junger herr, kont sein welsch und latin, ond hibst von leph, ond stand ihm zu daz er hinder das spiel kam, ond verspilt 60 gulden das er zu lett hinweg lieff, da erzurnet sein vatter über ihn, lies in sahen, ond gen Hohenrappolistenn in Thurn legen, ond war besehen und gen Widersdorff geschickt, da beschworen,

durnach erfroren dag ihm bie füs abfülen, off bem hoff und ligt noch in Gottes gewalt."

Bei Murner, (Groß. Lutherisch. Rarr, Ausgabe von Seinrich Rurg, G. 9) steht folgende Zeile :

"gon Wibertborf fant Anftatt fieren."

In ber Narrenbeschwörung besselben Berfassers, S. 670 von Scheible's Ausgabe, kommen folgenbe Reime vor:

"Sag an wolft bu uns reformiren, Wir wöln bich ju fanct Anftet füren."

Fischart sagt in seinem "Gargantua", Ausgabe von Scheible, 383:

"Etliche ruff!en St. Angstet im Elfaß"

und in feinem "Bienenforb" (Ausgabe von Gifelein, 486) :

"Etliche under inen laufften wallfart zu fant Anstett mit ben ftricken."

Enblich berichtet Speckel, daß S. Anstet's ober S. Anastafius Reliquien Anno 1524 nach Straßburg versetzt wurden, jedoch ohne zu sagen, wo sie vorher waren. S. Scherz-Oberlin, Glossar, fol. 52.

Aus bem Vorgesagten könnte man nit Recht schließen, daß St. Anstet zu Wittersdorf, bei Altirch, verehrt nurde. Und boch, wenn man an dem Ort selbst nachfragte, konnte Riemand etwas darüber sagen; alle Erinnerung an ihn war verschwunzben. Zuleth hat sich aber dargethan, daß dem wirklich also war. D. Trouislat nämlich, in dem «Pouillé de l'ancien évêché de Bâle», meldet unbedingt, daß St. Anastasius auf einem Rebenaltar zu Wittersdorf verehrt wurde. (Monuments de l'histoire de l'ancien évêché de Bâle, V, 105.)

Dieser Heilige erscheint in ben Acta Sanctorum am 17. August und war Bischof zu Interamnæ (Terni) in Umbrien. Bon ihm wird gemeldet:

- « De occupatis, sive obsessis ab immundis spiritibus, vel unum de mille, qualiter erectus et liberatus est, tacere non debeo.
- « Quidam, cum esset viro dæmoniaco subito præpeditus, quidquid poterat laniare, aut dissipare non cessabat iratus, qui etiam quandocumque humanum corpus attingere valebat, morsibus et ictibus vulnerare non desistebat: consilio vero inito, a vicinis et proximis constrictum, atque ligatum ad ejus sepulcrum conduxerunt, moxque ut ejus limina tetigit, magnis cum clamoribus liberatus et absolutus sanctissimi Viri meritis, lætus et incolumis est egressus. »

#### Miscellen.

10.

Thomas Murner wiber bie Hegen.

1512.

Better, hagel, oder schnee Kinder lemmen, darzue me, Auf gesalbten steden faren; Wir wöllens dir nit lenger sparen, Nur ins seuer und angezindt Bnd ob man schon kein hender sindt, She das ich dich wolt lassen gan Ich wolts ehe selber zünden an. Narrenbeschwörung, Scheible, Kloser IV. & 758—759.

<sup>1</sup> Lahmen. — Murner fagt in einer seiner Schriften, er selbst fei von einem alten Beibe in seiner Jugend lahm gebert worben.

11.

Ueppige Rleibertracht.

Seith man die langen Schue erdacht, Zotten, Lappen an Kleiber macht, Bnb in den Hosen mancherlen Mehr Nestel trägt als zween offt drei, Bnd jeder will in Sammet gehn, So kans nicht wohl auff Erden stehn.

Mofderofd, Phil. v. Gittem. 1650, Bb. I, G. 424.

#### 12.

Balthafar han über bie ehemaligen Bewohner von hatten, im Unter-Elfaß.

1670.

"Hatten. Ein Grävlich Hanauischer Fled und Hauptsort im Hettgau, ein starcke Meilwegs oberhalb Seltz gelegen, hält jährlich zween Märckt, ben einen auf S. Michaelis, und ben andern auf S. Mary Tag, dahin ein große Meng leinen Tuch gebracht und verkaufft wird, weil der Enden-Männer und Weiber 1, Söhn und Töchter, spinnen. Diese Gegend ist sehr fruchtbar an Geträid, Flachs, und andern Sewächsen. Hat vor diesem, verwehnte wederspänstige und bücksiche Bauern gehabt, welche nicht viel um ihre obernannte ordentliche Obrigkeit gegeben haben, bis man ihnen den Kopss mit rother Laugen gezwagen." (Seelzagendes Elsaß, S. 133.)

Ichtersheim sagt in seiner 1701 erschienenen Topographia vom Amt Hatten: "Es ist zwar ein gutes Ambt, soll aber gar schalchaffte Bauern haben."

Bas mag wohl ber Ausbrud "b'Hattemer Balbbrill" be-

<sup>1</sup> Bewohner ber Rachbarbörfer. — 2 Gewaschen, vom altern zwahen, wovon Zwähel, Zwähl, langes Waschtuch.

#### XI.

### Die Gemeindeordnungen

bes

## Städtchens Reichenweier

ju Anfang bes 16. Jahrhunberts

pon

Ednard Ensfelder

Pfarrer ju Reichenweier.

### Einleitung.

Es ist die Absicht, in folgenden Blättern das Bild des elsässischen Landstädtchens Reichen weier im Ansang des 16. Jahrhunderts zu entwerfen, und zwar so, daß das sogenannte Rothbuch zu Grunde gelegt wird. Dasselbe ist ein schöner Pergamentband, in welchen 1505 die alten Amtseide, Gewerbeordnungen und Polizeigesetze eingetragen wurden. Die Schrift ist die aufrechtsehende Kanzleischrift mit zinnoberrothen Initialen. Die Rachträge, von ungeschickter Hand dis 1620 eingefügt, verunstalten leider die kalligraphische Schönheit des Bandes; sie sind theilweise wirklich gejubelt.

Die Mittheilungen aus diesem Rothbuche schließen sich, ber Zeit nach, ben im letzten Band ber Alsatia (1875, Seite 265) abgebruckten Freiheitsbriesen fast unmittelbar an; jene Privilegien sind aus den Jahren 1484 und 1489; unsere Mittheilungen werden sich auf das Jahr 1505 beschränken, umsomehr, da die später in das Rothbuch eingeschriebenen Side und Einrichtungen nichts wesentlich Neues enthalten.

Nach Ableben Sberharts im Barte, folgte Sberhart, ber Jüngere, bessen, in ber Regierung nach (1496—1498). Die Wilkür seiner Herrschaft und sein Leichtsinn brachten ihn um ben Herzogshut. Er wurde burch die Landstände einsach abgesetzt und da er auch bei Kaiser Maximilian kein geneigtes

<sup>1</sup> Die Abbisdung des Städtchens im 17. Jahrhundert fteht bem Titel biefes Banbes ber Alfatia gegenstber. D. B.

Dhr fand, willigte er in ben Bertrag von Horb (1498) burch welchen er alle feine Rechte und Ansprüche an Ulrich abtrat. Ulrich3 Regierung bauerte von 1498-1550; er ift 1487 auf bem Schloß zu Reichenweier geboren und mar alfo gerabe eilf Jahre alt, als er ans Ruber fam; 1503 murbe er burch ben Raifer volljährig erklart. Der Jungling mar allerbings früh entwickelt; man ergablt von ibm, bag er ichon im breizehnten Altersjahre mit eigener Sand ein Bilbichmein er= Es wird nicht gemelbet, bag er fpater feinen Beburts= ort je besucht habe; feines Baters zweite Gattin bewohnte bas Shlok von Reichenweier als Bittme und ftarb bafelbit 1521. Der, wenn auch bescheibene Sof, ber fie umgab, brachte gewiß ein reges Leben in bas Stäbtchen. Sonst auch mar es ber hauptort ber herrichaft horburg-Reichenweier und als folder gahlte es viele Beamte ber Regierung. Die Jahresgahlen, welche an ben Thuren ber alten Saufer eingemeißelt finb, beuten alle ins 17. Jahrhundert ; bie Saufernamen erinnern an die Wohnungen und Amtsfite der Trager ber fürst= lichen Gewalt. Im Umtshofe mohnte ber Bogt, ber ums Sahr 1505 Sans von Reifchach bieß; in ben geräumigen Rellern und Speichern bes Behnthofes murben burch ben Rentmeifter und feine Behülfen die Befalle ber Berrichaft aufbewahrt. Selbst ein Munghof wird genannt, obicon von Mungen, bie in Reichenweier geschlagen worben maren, nichts verlautet. Im Strafburger Sof wohnte vielleicht ber Beamte bes Bisthums Strafburg, ber Rellenberg verwaltete; wenigstens findet sich im Schöngauer'ichen Museum ju Colmar ein altes Schloß mit bem Bappen biefes Bisthums, welches aus jenem Sofe ftammt. Diese Leute allen brachten Anregung von außen und Bewegung in bas sonst eintonige Leben bes Gebirgsftabtdens. Für bie gablreichen Dörfer würtembergischen Besites zwischen ben Bogefen bis an ben

Rhein galt es als Mittelpunkt; von da kamen die Mahregeln, welche das Wohl und Wehe der Bewohner bestimmten; dort war man hingewiesen, um etwaige Geschäfte mit der Regierung abzuthun. Der Wein, der von jeher in vorzüglicher Qualität in Reichenweier gewonnen wurde, trug des Städtchens Ruhm weiter über den Rhein; ja, es hatte selbst die Ehre, den damaligen Rektor der Universität Basel, Theodald West-hosser (1503—1506 Rektor) unter seine Kinder zu zählen.

Reichenweier mar burch feine Ningmauern in ein ziemlich regelmäßiges, geftredtes Biered eingeschloffen, beffen vier Seiten genau nach ben himmelsgegenden orientirt waren. Die Gaffen waren und find auffallend eng; bie hauptstraße lief vom untern jum obern Thore, von Oft nach West. Die innere Mauer stammt von Burfart I. von Sorburg, ber fie 1291 aufführen ließ. Sie ift fehr boch und an ben vier Eden ftunden mit Schieficharten versebene Thurme, wovon noch zwei su feben find; auch die Thore waren mit Thurmen überbaut. Dben an ber Zinne lief ein theilweise heute noch erhaltener Runbaang bin : Die bestellten Wachter machten barauf ibre Diefe Befestigung genügte, fo lange ein Angriff nur mit blanken Waffen und Pfeilen geschehen konnte; als aber bas Schiefpulver bie Rriegsfunft veranberte und bie hoben Mauern bem Reuer aus ben Geschüten ausgesett maren, murbe jenseits bes Stadtgrabens eine zweite Befestigung aufgeführt, und zwar nach ber Manier, bie man bie altspanische ober bie italienische nennt. Die Norbseite mußte man im alten Bustande laffen, ba ber Schoneberg bis an ben Graben ber alten Mauer reichte; aber an ber West-, Gub- und Oftseite murben

¹ Im Ratalog ber Rettoren ber Academiae basiliensis, ift er folgensbermaßen eingetragen: "1506. Theob. Weschhofer, Decret. Doct. et Dec. Petr. II." S. Athenae Rauricae, 1778, p. 461. D. H.

brei Courtinen mit gemauerten Bruftungen hingezogen und an ben Eden je eine Baftei (bie obere und bie untere Rate genannt) errichtet. Das Wert mar burch einen zweiten Graben geschütt. Das noch bestehende Thor an ber Westfront ist noch mit bem Rallgitter verfeben und trägt unter bem gerftorten Würtemberger Mappen bie Jahreszahl 1500. Die hut bes Städtchens mar in Friebenszeiten ben beiben Pförtnern an= vertraut. Sie mußten jeben Abend bie Thore ichließen und bie Schluffel bem Bogt, bem Schaffner ober einem Raths= herren überbringen. Des Morgens, ehe fie bie Thore öffneten, follten fie ihren Rundgang um bie Mauern thun. in ouch nemen geverlichen umb bie graben ober mur gan ober lügen, es were by tag ober nacht, bas follen in fürberlich fagen einem vogt Schaffner vnnb bem Rabt." Erft mann fie Alles in Ordnung gefunden, follten fie aufschließen, und zwar in Gegenwart eines Rathsberrn. Bei etwaigen Aufläufen in bem Städtchen ober braugen murben auch bes Tags bie Thore geschlossen. Wein ober Sausrath burfte nicht ohne Erlaubnig binausgeführt merben. Außerbem hatten bie Pförtner bie Bafferleitungen zu beforgen, welche bie beiben Graben mit Waffer Speisten (Rothbuch fol. 7). Als ihre Gehülfen, bei ber Bewachung ber Mauern, maren bie "Leitterer" beftellt (ibid. fol. 4 verso): "Es foll ouch alle nacht einer ober zwen off ber mur fin unt bie machter boruff tomen onnb mas in feben bas fravelfeit ober pnjucht berüret, follenn fy bem Schaffner vnnb einem Rabt rugen vnnb anbringen." Reben biefen bestellten Bachtern mar jeber Burger verpflichtet, ber Reihe nach zu machen (fol. 17 verso): "Mengklich mpffe, rich onnd arm, an wen die macht fomett vnnd ime gebotten murbet beg nachts zu machen, wöller bann nit pff ift pund felber machet zu ber andern glodenn; bie machter off ber mur ober behin (brin in ber Stadt), fo bescheiben fint unnb ber icharmachtter inn ber Statt bie machtt zu fuchend pund pmb pund omb zegend als inen bann zugehörtt; ober wöllem gebotten wurtt an bem thor ju butten; als bid einer bas brecht nund also nit gehorsam were, als bid beffert er r & (10 Schilling) m. g. S. (meinem gnäbigen Berrn) vnnb ber Statt. peglichem von gewer, Saruft vnnb mele (Mehlvorrath?) gu haben gebotten vund offgelegtt murbett, ber foll bas haben by ber pen (Bon, Strafe). Boller on fin gewer inn bie Reben ober fur bie Statt gott, fo es gebotten murbet ber beffert ij & (2 Schilling) m. g. B. ond ber Statt." Bei Aufläufen in ober außer ber Stadt mar jeber Burger verpflichtet, bewaffnet ber Obrigfeit beizustehen. Bei gewöhnlichen Ausgangen Baffen zu tragen, mar verboten. "Böller ein lang meffer ober tegen trentt, fo es verboten murtt, ber beffert v & (5 Schilling) fo oft bas beidicht" (fol. 18). "Wer ein perborgen panter ober Sarnst antreit, ber bessert mnnem anebigen hernn v lib. (5 Pfunb) als bid bas furfompt." (fol. 20 verso.)

So war für die Sicherheit des Städtchens in Krieg und Frieden gesorgt. Die Gemeindeangelegenheiten standen unter der Leitung eines Bürgermeisters, der jedes Jahr neu ernannt wurde und der den Beistand von ursprünglich zwölf Rathseherren hatte. Der Rath wurde durch Cooplation ergänzt, d. h. bei vakanten Stühlen, legte berselbe der Herrschaft drei Ramen vor, unter welchen letztere den ihr genehmen bezeichziete. Bei Antritt ihres Amtes gelobten die Herren Berschwiegenheit über Vorsommnisse dei den Sitzungen, Gewissenhaftigkeit dei Abgabe ihrer Meinung und ungesäumtes Erscheinen, wann das Rathglöcksein ries. Sie hatten die Steuern zu vertheilen (vnd das gewerff ze legend nieman zu lieb noch zu leide, sonneber geberman glich synem wesen, vermögen vnd stand noche), die niedere Gerichtsbarkeit zu üben (vnd alse einung zu rügen,

mülftreich [Streiche auf bas Maul] mefferzugten, Balbeinung, bertt fellwurf [harte Fehlmurfe], munden und boje ungewonliche Smur). fol. 1. - Der Burgermeifter verfprach feiner= feits, bas Geheimniß bes Raths zu bewahren, ben Rath nicht ohne Wiffen ber Oberamtleute ju berufen, "ouch zu ben benben Rörbrunnen inn ber Statt und allen orten an ber mafferftuben ond Ticheln gut ond vlyffig achtung ond uffeben zu haben, bamit unberzeit an maffer nit mangel erfchynt", bie öffentlichen Bebaube aufbeffern ju loffen, bie Entrichtung ber Stabtgefalle su übermachen und barüber gemiffenhafte Rechnung zu ftellen (fol. 14 verso). Dieje Memter maren eigentlich Shrenamter, boch waren fleine Bortheile bamit verbunden. "Anno 1511 fohant fich vogt, Schaffner und Rabt zu Richenmplr mit ein= ander einhelligflich entflossen, bemnach und von altem ber ber pruch gewesenn, bas man eim Jeben bes Rabt jarlich ein mengboum (einen Maibaum) gebenn vnnb aber an ben walbenn groffer mangel vund abgang gefpurt, fo hat man verordnet, bas man einem Jeben zu ber Bitt fo man bas Rabttuch uß= gibt, ungeverlich vier ellen parchent zu einem mamg gebenn vund mit ben Rabthofen vberautworten foll." Bon fpaterer Sand ift bagu gefchrieben : "Man gibt jet Becher barfur." fol. 27. - Dem Rathe mar ein Stabtichreiber beigegeben, ber bas Protofoll führte, die Ausfertigungen und außerbem Die Beschäfte beforgte, die heute ben Notaren obliegen; bezeich= nend für jene Zeit ift, daß ihm verboten mar, ben Juben mit feiner Feder zu bienen (fol. 1 verso). Als Rathsbiener mar ber Beibel beftellt; er mar auch Gefangenmarter (fol. 2).

Die firchlichen Angelegenheiten standen unter dem Bisthum Baset; die drei Kirchen hatten ihre stiftungsmäßigen Gefälle (f. den Freiheitsbrief v. 1484 in der Alsatia 1873—74, S. 269 f.) Die Berwaltung dieses Kirchenvermögens war etlichen Pflegern anvertraut; sie hatten die Kirchen, mit wachs, öll vnb anderer

notturft getrewlich und pluffig zu verseben . . . " "ouch zu har omb ir Innam ond oggab neber von feiner offead wegen offrecht, ond erbar Rechnung zu thund, mas fich ban an Rechnung befindet, barumben nach bescheib eines ersamen Rats pnpergoglich bezalung zu erstatten." Rur bie Batronefeste hatten fie im Winter Tannen, im Commer Birten- ober Buchenmaien zu liefern für St. Margarethen feche, für Unfer Frauen vier und für St. Erbart zwei." (fol. 14.) Un Conn. und Festtagen mar ben Wirthen (ber Birben- und ber Sternenwirth find fol. 10 genannt), verboten, vor bem "Frohnamt" auszuschenfen ober Tangmufif fvielen gu laffen : nur gu Gunften ber Fremben mar eine Ausnahme gestattet (fol. 10). rend bes Gottesbienftes mar verboten, auf bem Kirchhofe sich aufzuhalten ober etwas zu verfaufen; Zuwiberhandelnde mußten ber Kirche ein Bfund Wachs liefern (fol. 19 verso).

Die Burger von Reichenweier maren burch ben Freiheitsbrief pon 1489 (Alfatia 1873-74. S. 272) burch bie ihnen gestattete Freizugigfeit von ber Leibeigenschaft losgesprochen. Leibeigene murben als Burger nicht aufgenommen. "Beil fich begeben mit herman Muller bes fcneibers wittib bag man nach irem Tobt angeforbert bag bas weib leibeigen . . . . baß man fürobin thein burger wolle annemmen, werbe bann fürgemiesen glaubhaft baß man und weib ber leibeigenschaft lebig." War biefer Bemeis geführt, fo hatte ber neue Burger ber Stadt einen Schilling und bem Stadtschreiber gwei Pfennig zu entrichten (fol. 27 verso). Er leistete sobann ben Bürgereid (fol. 1 verso), wodurch er fich verpflichtete, bem Bergog von Bürtemberg treu zu bleiben und ber Obrigfeit gehorsam ju fein; "ond ob ober furt ober lang emer Giner von obgenanntem unnferm anebigen Berren an anbre end und Stett gieben wolte, ewer burgerrecht unnferm gnebigen Berren, finer fürftlichen gnaben erben ober Gren amptlutten muntlich vnder ougen mit gesworn Eyde als diß lands Sydt vnnd gewohnheit ist vfffagen und vffgeben on all geverbe.

Die öffentliche Ordnung mar bnrch ftrenge Bolizeimagregeln "Rhein vahrende Dochter foll nachtes nit lenger affter megen gan benn unt gur gebenben uren ; melle bas perbrech beffert ein monat für bie Statt." fol. 18. "Es foll ouch feiner mit einer offnen Dirnen bangen vor andern erbarn framen; weller aber bas tut beffert v f (5 Schilling) mynem gnedigen herren." (fol. 20.) Fluchen und Schwören murbe mit einem an bie Rirche ju liefernben Bfund Bachs, Gottes= lästerung mit bem Salseifen bestraft (fol. 21). "Beller Tangmufit fpilet Inn ber Statt ober inn bem ban, fo es verbotten murt, ber beffert v & als bid er bas tut vnnb inn wellem huß man fpylet, git ber beg bag buß ift ouch 5 g als bick er barinn verhengt zefpylen." (fol. 20 verso.) Auf Ber= munbungen bei Streit, fonderlich burch bas Meffer, mar ftrenge Strafe gesett (fol. 17 verso); mer ben Anbern bluntrunftig ichlug, gabite sch3 Gulben (fol. 18 verso); geschah es aber "mit ber lybigen Guft" fo belief fich bie Strafe nur auf zwei Gulben (ibid.) Des Rachts burfte Riemand burch bie Strafen geben bei Strafe von fünf Schillingen; murbe ein Ginheimischer betroffen, fo murbe er um fünf Schillinge gestraft; bie Fremben murben gefangen gefett. Die Brunnen burften nicht ver= unreinigt werben. "Wer an bem ober rorbrunnen wescht, es ing fintwynbeln, buchen (Bauchwäsche, wie noch heut bie Straß= burger Munbart fagt) ober anderes oder baruß ichopffet, ober geschnr vnnb anber unsuffer bing barinn legt, ber beffert ein schilling." Das Gleiche mar bei bem untern Röhrbrunnen verboten. Bur Beruhigung ber Sausfrauen muß bemerkt merben, daß durch die Festungsgräben fliegendes Baffer lief. (fol. 19.) Schweine burften nicht auf die Stragen gelaffen, Holz ober Dünger nicht barauf geschichtet werben (fol. 19 verso). Brach in einem Haus Feuer (burch Unvorsichtigkeit) aus, "so bessert er (ber Bewohner) ein pfundt pfennig, es sey dann das er oder sin gesind darüber zum erstem füryo geschrihen, so ist er nüdt verbunden zegeben." (sol. 19 verso.) Die Bürger dursten ihr Banholz aus den herrschaftlichen Waldungen unter gewissen Formalitäten unentgeltlich beziehen; Waldsrevel wurde je nach dem Ort, wo er verübt, und je nach dem Schaden, der angerichtet worden, bestraft (sol. 25 verso u. sol. 22). Die Richtigkeit von Wagen, Maß und Gewicht wurde streng überwacht. "Bis allem Osterobenn psiegt man von althem Har die wogen vnnd messenn zu sechenn vnnd gerecht zu machenn", wobei dann eine kleine Abgabe gesordert wurde (sol. 12).

Reichenweier mar von Anfang an ein Rebort und bie Weine feines Bannes galten als porzüglich. Nach einer von Gebaftian Brant aufbewahrten Sage foll icon Berkules an Reichen= weier Wein sich berauscht haben (Aug. Steber, Curiosités de voyages en Alsace, p. 363). Es ift barum nicht verwunder= lich, wenn bie mit bem Beinbau fich berührenben Ginrichtun= gen auch in unferm Rothbuche bes langeren berücksichtigt merben. Allerdings erft 1520 murbe bie Rebleutegunft ge= ftiftet, wie in einem in Privatbesit fich befindenben Runftbuche von 1785 angemerkt wird. Aber bie Rebleutstube mar ichon viel früher eingerichtet; es war ein beliebter Berfammlungs: ort ber Burger, mo man öffentliche Gastmähler abhielt, ober auch gerne häusliche Festlichkeiten, als Hochzeiten und bergleichen feierte. Da bie Bunft noch nicht eristirte, fo mar bas Berathe und Beschirr ber Stube Eigenthum ber Bemeinbe, welche ben Stubenverwalter, Sauptthandt genannt, ernannte und in Gib nahm. "Des erften foll er ben hugrabt von annnen Gefchnr, Pfannen, fannen, Tnichlachen, glefer und anders fo 3me oberantwurdt wurdt Inn eren halten und barumb Rechnung zethund verbunden fin; er folle ouch zu

winterzytt bie groß vnnb flein ftub alle tag byten . . . Ban einer bruttlouff (Sochzeit) off ber Stuben haltet, fo foll man ime vnnb bem gefinde ben umbe geben .... Wann man ouch ein Schwurtag ober fust ein autten tag off ber Stuben haltet, Soll er ben Rochessern ober Spollutten bas pffgebent brot vand andre Sonf bie oberbliben were, bekalichen ben offge= bepten min Inen barlegen ... es wer benn Sach bas ein tuchenmenfter ober fuft ein erfam Man bafeffe bem foll man fin Effen vnnb tringten geben wie anbern . . . es folle ouch befiglichen fin Suffram maß in off ber ftuben von Amptlutten vnnb Stäbten horen murben, bas zuswygenb . . . . vnnb wann er am letsten mun pfftragen foll, foll er allmeg ein ftubenmeister ober einen bes Rabts frogen, es ing zu ichenden ober fuft, onnb benfelben nochgereichter won nit Inn fennlin fonn= ber inn alefer schenden wo bas not ift vnnb von ben gremppen halb vnnb halb brott vnnb tek rechenn." (fol. 8 recto und verso.)

Der Weinhandel nach außen wurde durch die Weinsticher vermittelt. Es wurde streng darauf gehalten, daß sie nur Vermittler blieben und nicht auf eigene Rechnung Wein kauften und verkauften; blieb Jemand bei ihnen zu Gaste, so mußten sie den Wein bei den Wirthen holen, nur "die fremden Brottbecken oder garttner den mogen sy wol irs wyns geben.... Sy sollent ouch irn Stychwyn, ein moß vom suber nemenn ungeverlich domit der gemeyn man dester mynder bespert werde, mit der kannen die Ime gezeichnet ist, vand ein schilling Rappen, da git der koisser Wein hatten sie einen Schilling Rappen als Zoll oder Abgabe für die Regierung zu sordern; das Gelb mußten sie in Gegenwart des untern Thorwarts in den "Zollstod" zählen und erst nacher durste der Wein außegesührt werden. (sol. 3 recto u. verso.)

Der Clässer-Bein war im Mittelalter berühmt; in Ulm war ein Weinmarkt, wo die Erzeugnisse unserer Rebhügel sehrgesucht waren (Wackernagel, Kleinere Schriften, B. I., p. 88). Im Jahre 1336, erzählt die Chronik von Johann von Winterthur, trugen die Reben bei Zürich tam bonum vinum quod vino Alsatico multorum judicio aequiparatur (Wackernagel, l. l. p. 93). Auch Sebastian Münster in seiner Kosmographie bespricht den ausgebreiteten Weinhandel des Class (Aug. Stæber, Curiosités de voyages en Alsace, p. 6). Was landauf ging, wurde auf der Achse verführt; die Sendungen landab wurden auf Wagen nach Juhäusern gebracht, dort auf Schiffe versladen und die II hinab nach Straßburg geschifft, wo am Gerbergraben, gegen den alten Weinplatz zu, sich Niederlagen für die kostbaren Ladungen befanden. (Piton, Strasbourg illustré.)

Die Gemeinde hielt streng auf Reinheit und Unvermischtheit bes Gemächses; es war verboten, fremde Weine in das Städtschen zu bringen. "Es soll nieman keinen wyn, anders dann inn trüben (Trauben) inn die Stat vser andern bennen furen... wer das verbricht der bessert 1 lib. (Pfund) als dick als das beschicht, vnd soll den wyn bennocht vh der Statt fuhren vnd soll niemans nochgelossen werden. Weller ouch halbwurst oder breyteylig gütter buwet in anderen bennen, der hie in der Statt gesessen ist, der mag sinen teyl wins im Herbst harinsüren vnd nit sins lehenherren, by eim pfundt Rappen von yedem suder.... es wer denn das der lehenher hie in der Statt gesessen were...." (fol. 22 verso.)

Beim Verlaben bes Weins waren die "Leitterer" thätig, die in unserm Rothbuche von den "Weinträgern" unterschieden werben, was heute nicht mehr der Fall ist. Erstere waren die Aichbeamten: "Des ersten sollen sy synnen mit theinem andern meh denn mit dem gesechten Zuber, den Inen ein

Burgermeister ober einer bes Rabts gesecht hatt" - fie waren auch Balbhüter: "En follen ouch die tag nuber einander tenlen. alle tag einer vff ben wald zegand, vnnd mengklichen zerecht nieman zeliebe noch zeleib zu rugen umb bie ordnung bes walbes"; fie waren verpflichtet, bie Bache auf ber Mauer gu halten, die Brunnen ju faubern, "vind man bie Statt Solb ju howen hatt, jollen jy bas howen"; fie fonnten burch bie Berrichaft ober burch ben Rath eine Meile weit als Boten gebraucht werben ... "Gn follen ben württen fein mnn ingiehen on Berloupniß ber untgelter (Bollbeamte), fonbern bas getrewlich anzeschniben und die ferbholher ben ungeltern vberantwurtten." (fol. 4 recto u. verso.) Bas bie Beintrager anbelangt (fol. 6 verso), jo hatten fie hauptfächlich auf richtiges Maag und unverfälschten Wein zu ichauen. "Sŋ follen ouch nieman kenn hunschen (geringern) wyn onber ebel aut Ion schübten . . . feben sy ouch bas einer andern myn nn bie Butt ichudtett ober ichnotten wolt, . . . bas follen in ouch nit gestatten."

Reichenweier hatte in jener Zeit schon bas Marktrecht; bas Berkausen war eingeschränkt. "Es soll kein grempper noch grempperin alle tag teglich kheiner hand ding koussen und vis bie zehend stund." Bäcker scheinen keine in dem Städtchen vorhanden gewesen zu sein. Das Brod wurde von auswärts für Diejenigen, die nicht backten, auf den Markt gebracht. Das Brod wurde von "Schauern" untersucht. Ohne dies dursten die "Gremppner" keines kausen; wenn aber ein "Gremppner" kein Brod im Laden ober im Haus hatte, oder wenigstens einen Boten, der solches holte, fortgeschickt hatte, so zahlte er fünst Schilling Strasgeld, "dann sy allzit brott haben sollen." (fol. 11 verso). So wie kein Brod ohne Erlaubniß der "Schauer" durste verkaust werden, so auch war verboten Fleisch auszuhauen, bevor die "Schauer" es gesehen,

und zwar bas lebende Bieh, ehe es geschlachtet wurde, sowie bas abgezogene und geöffnete. Die Metger "follen ouch feinem fremben fleisch gebenn vor bem Ge bas man vesper zusammen lüttet." (fol. 9.) Sonstige Handwerker merben feine im Rothbuche genannt außer Zimmerleute, Steinmegen und Maurer. Die Taglöhner burften nicht nach außerhalb angeworben werben. "Wöllicher Clofters Schaffners ober Botten lut gewonnt bie inn ber Statt inn anbre benn, baffelb Clofter beffert von neglichem menschen r & (gehn Schilling), ober fust wer follichs bett, ber beffert benfelben Ginung. foll ouch fein Clofterbott noch fust pemans ber nit bie inn ber Statt geseffen ift an fin werd nit me lutt gewynnen ju fynem fnecht; bann als manigen ader Reben er inn bisem bann bat." War ein Taglöhner bei Jemanden verdungen, so marb er um fünf Schilling gestraft, wenn er bei einem Anbern in Dienst Ebenso wer einem Andern seinen Taglöhner abwendig machte, zahlte, zehn Schilling Strafgelb. (fol. 23 verso.)

Bir sind an das Ende dieser Mittheilungen aus dem Reichenweier Rothbuche gekommen. Diese alte Sammlung von Umtseiden und polizeilichen Berordnungen gewährt uns einen Einblick in das Leben eines Landstädtchens am Borabend jener ereignisvollen Zeit, welche die Reformation in ihrem Schoße trug. Wir gewinnen daraus die Ueberzeugung, daß unsere Bäter nicht ohne Alugheit die Lebensverhältnisse geregelt hatten. Manches hat sich bis in die neueste Zeit fortgepslanzt. Manches andere ist verschwunden; mit den versänderten Umständen war es überslüssig oder unpassend geworden. Aber auch manches Gute wird vermist, was auch heute noch nitzlich und sobenswerth wäre. Wohl bietet mancher ersprießliche Fortschritt dafür Ersat und bieses Fortschritts freuen wir uns im Rückblick auf die "gute alte Zeit".

#### Miscellen.

13.

Bergebene Arbeit.

Mer wehren will ber Sonnen glant, Bub nöten eine Geiß zum tant, Sin Tauben zwingen baß er hör, Sin Kuh treibn burch ein Nadelöhr, Fromme Mönch machen auß Schälcken, Und auß eim Esel Mätt will melcken, Und ein Bersanten machen klug, Der hat selbst nicht Verstand genug. Moscherosch, Phil. v. Sittewaldt, 1650. Bb. 1, S. 473.

#### 14.

#### Berrenbienft.

Wo bein Gerr herkommt, mußt du dich bucken daß der Nestel fracht. Glauben was er glaubet. Dich stellen wie er sich stellet, hinden wann er knappet; gazen wann er katzet..... Must täglich etwas Neues wissen auf die bahn zu bringen, solt es auch ein Lugen seyn, nur von einem Firsen, von einem Finken. Wenn der Gerr schmutzlet, mustu lachen: wann er sauer siehet, mustu sluchen... Wann er einem bröwet, mustu gleich zuschmeissen. Wann er einen brüglet, must du ihm gleich Arm und Bein entzwey schlagen. Wann er einen Esel lobet, mustu sagen er seye ein Doctor. Moscherosch, Phil. v. Sittew. 1650, Bb. I, S. 510—511.

#### XII.

### Acht fleinere

# geschichtliche Mittheilungen

aus ben 11., 14 .- 17. Jahrhunderten.

Bon

2. Schneegans, Aug. Stöber, Dag. Fifcher, Rub. Reuß, X. Moffmann und A. Ingolb.

#### Mus Spedlin's handidriftliden Rollettaneen, T. I.1

Mittheilung von Ludwig Schneegans.

Anno 1086. Do wardt von R. Seinrich ein Concilium gehalten ju Ment. Dahin tam Bijchoff Otto von Stragburg auch, bo wardt ber new König herman auß Saren auch alle Bifchoff zu Quendelburg verdampt, auch mardt Landgraff Sugo pon Gaifheim vom R. wiberum ledig gelaffen und fam wiberum Ins Elfaß In fein landt. Er machte aber bald mit S. Bertolff von Beringen ein buntnuß wiber ben Rapffer. Der mar faft ber reichefte Fürst Im Teutschlandt, ber hatte noch einen alten Saß (wie fein vatter auch) wider ben Rauffer. In bes griffen fen (fie) algemacht abn bie gutt kanserisch mahren. griff auff ben Apt von S. Gallen, aber ber Apt nam Ime Sobentwil In, vnd griff Graff Sug von Egisheim auff ben Bifchoff von Strafburg, aber Graff Sugo wardt burch verretern von Bischoff Otto biener einem ben 4 november gu Egisheim In feiner ichlafftamer erftochen und tam barvon. Landgraff ober Graff Sugo verließ einen vetter Dietrichen

Betanntlich verbrannte die wichtige Original-Handichrift Spedlin's mit der Strafburger Bibliothet. Einer unfrer Mitarbeiter wird einen von Andreas Silbermann versertigten Auszug davon, den die jetige Straßburger Stadtbibliothet ausbewahrt, in der nächsten Alfatia oder besonders abbruden lassen.

<sup>2</sup> Aus einer fruhern Sendung bes edeln Berftorbenen. D. S.

genandt, ber reich landtgraff Im ondern Elfaß, der näme Gerbrutt Graff Ruprechts dochter auß Flandern, mit deren ober kam er 2 son Dietrichen ond Simonem. Herzog Berchtolff von Zeringen der Jung starb auch dies Jars. Also kame der Kansser mallen zwen feindt dom halß, ond wardt widerum gutter fribt In dissen landen.

1087. R. Hermann von einem Beib ju tobt geworfen.

In bisen zentten borfften ber Kansser und Bischoff geltt. Do taufften Straßburg und bie Stett am Rhein vom Ransser und Bischoffen, mit bewilligung bes Capitels vil gerechtigsteptten und frenheitten so sen zuvoran Inen umm sunst hetten geben.

1090 warbt die groß kirch S. Augustins zu Marbach funbirtt von H. Burchardt von Gebelswiller, mit hilff M. Mangoltt von Luttenbach.

fol. 28 b. 1090. In solchem lermen wurden die Zamen vogel alf hüner und ganse alles wild, flogen In die welb. Es gin alles entvor.

Mehrere andere Chroniten melben biefe Begebenbeit ebenfalls. D. 5

<sup>&#</sup>x27;Rleinlamel fcreibt, ju bemfelben Jahre, in feiner gereimten Strafburger Chronit:

Es flogen in gemeltem Jahr, Biel zamm Bögel mit großer schar, Als Häner, Gänß, Enten vod Pfawn, Auß der Statt in die Wäld und Awn, Wurden ganh Wild, das menniglich Genug bat zu verwundern fic.

2.

## Das bie Gerren bf bem Glias ein Regi gen Bern wolten thuon.

Nach hans Audolf Rebmann's handschriftlicher Sammlung, von allerlei Geschichten ber Eidsgenoffenschaft, die fich im Besitze des Herausgebers ber Alfatia befindet.

#### 1350.

In ben zyten nach bem grossen thod 'kam ein red in bem Elsas, wie das die von Bern so vast im thod waren gstorben, das sich 'der Abel deß schabens, so inen zuo loupen das seichähen, an denen von Bern wol möchten rächen, darumb samlet sich der Abel im Elsas, Brysgöuw, Sungöuw vnd allenthalben, wolten gen Bern ziehen vnd sich an inen rächen. Also dalb darnach kamen den Herren andere märi, wie das die von Bern mitt gwalt an den Graven von Griers wären zogen vnd im zwey schlöß verbrent, darzuo die synen gezwungen das sy gen Bern müsten, vnd mitt inen nach irem willen vberkommen, vnd da das die Herren vnd der Abel vernam, da ward die reis wendig, vnd wurden der welt spott. — Justinger, Berner Cronica.

<sup>1</sup> Rriegszug.

<sup>2</sup> Das große Sterben im 3. 1349.

<sup>3</sup> Laupen, im Ranton Bern; bie für Bern fiegreiche Schlacht gegen ben feinbfeligen Abel, fiel im J. 1339 vor.

<sup>4</sup> Radricht, Runde.

<sup>5</sup> Greperg, Gruyere, im Ranton Freiburg.

<sup>&</sup>quot; Benbig merben, fich menben, umtebren.

3.

#### Die Stadt Babern hulbiget bem Ronig Ruprecht.

Aus bem Zaberer Stadt-Archiv (Labe 18.) Mitgetheilt von Dagobert Fifcher.

1485.

Bir Betermann von Lugelnburg, underschultheiffe ju Babern, Johans Beupel, Claus Roeffe, Claus Orlin und Walter Stumpff, ber Rat und bie gemeine gemeinlichen ber ftette gu Rabern vorgenenten. Erkennen uns öffenlich mit bifem brieffe. bas wir bem allerburchlichtigesten hochgebornen fürsten herrn Ruprecht, Römischen Runige, ju allen giten merer bes Riches, unserme lieben anedigen beren. lipliche zu ben heiligen gesworen hand mit uffgehebten benben, getrume, bolt, gehorsam und verbuntlich zu finde in alle mege, als bem erwurdigen heren beren Bilhelm erweleten bestetigeten Bischoff gu Strafburg. unfreme lieben gnedigen beren, und fullent und wellent bie vorgeschribene buß eibe und glubebe vefte ftete und unnbruche= lich halten und nit bowiber ju tunbe, noch ichaffen geton merben mit worten noch mit werden hemiclich noch öffenlich in beheinen weg, one alle geuerbe, als lange und bit uff bie git bas ber vorgeschribene unfer gnebiger bere ber Wilhelm Bijchoff au Strafburg und ber vorgeschribene eibe und gelubebe mit finen versigelten brieffen lebig und log galet.

Und bez zu eine waren Urkunde so hat der egenante unser gnediger her her Wilhelm, Bischoff zu Strasburg und der frome veste ritter her Schwarz Reinhart von Sickingen, lantzvögt in Elsaz, von unsers liben gnedigen heren des Römischen Kuniges wegen, ire Ingesigel, und wir, der underschultzheiße, der Rat und die gemeinde gemeinlichen der stette zu

Babern vorgeschriben unssere stette Ingesigel an bisen brieff gehencket, ber geben wart bes fritags nach unsser frowenbage ber Lichtmesse in bem Jar bo man zalete von Gottes geburte vierzehen hundert und funst Jor, und sint biser brieffe brie glich, der eine blibet by unserm heren bem Römischen Kunige, ber ander by unserem heren von Strasburg und ber britte by ber stette zu Zabern.

#### 4.

Bermittelungsspruch bes Ammeisters von Straßburg zwischen ben Todtschlägern eines Straßburger Lehrmeisters und beffen Wittwe.

1457.

Mitgetheilt von Rubolf Reuß.

. Allen ben jy kunt die bisen brieff anesehent ober hörent lesen als spenne gewesen sint zwüschent Katherinen Niclaus Biegelers bes lermeisters seligen wittiben an eym, hiltebolt und Brumat Peter ben gartenern zu Strafburg am andern teil bartreffende.

Als Hiltebolt ben egenanten Niclaus bot gestochen hat und Brumat Beter bemfelben Hiltebolt in ber geschicht als ein helffer nochvolgende gewesen ist, und das do der fromme wise herr Heinrich Menger Ammeister der Statt Straßburg gütlich berin gerett und bede teil mit irem güten wissen und willen miteinander übertragen hat, in mossen wie hienoch geschrieben ftät.

<sup>1</sup> Das für die Stadt Zabern verfertigte Exemplar beruhet noch im fläbtischen Archiv, [Lade 18.]

Bum ersten das die obgenanten zwen hitebolt und Brumat Peter bekomen sollent ein ocher fart die die obgenente Katherine und Bender Bürckel ir Kinde vögt von dem egenanten Riclaus seliger selen heyles willen. Es sollent ouch dieselben zwen der egenanten wittwen und iren Kinden geben ein pfunt psennige für zehen pfunt Wahsses und ein pfunt psennige für ein einsidel fart die ouch verbruchet und angeleit werden sollent der selen zu troste. Und darzu sollent sie dem egenannten vögt von der Kinde wege geben zwölf pfunt pfennige, nemlich zu sant Martins tag nehstänsstig zwey pfunt und donoch alle iore zu sant Martins tag zwey pfunt solange biz das die selben zwölff pfunt pfennige vergolten und bezalet worden one derselben wittwen und ir Kinde costen und schaden.

Und daruff so habent die egenant wittwe und Bender Bürckel der vogt von der Kinde und ander des doten fründe wegen die er über sich genommen hat uff sollichen dotslag gegen den egenanten zweyen verzigen also daß sie, noch niemans von iren wegen dehhalb die egenanten zwen sampt noch sunder niemer anlange, leidigen noch bekümbern sollent noch schaffen geton werden sunder beschalb miteinander zu ewigen zyten ganz und gar gerihtet und geslistet sin in obgeschriebener mosse.

Es habent ouch bebe parthien obgenant glopt und gesworn zu got und den heiligen, nemlich Katherin die wittwe für sich selbs und die iren und Bender Bürdel der vögt von der Kinde und andere des doten fründe wegen, die er über sich genommen hat als vorstät, und darzu hiltebolt und Brümat Peter ouch für sich selbs dise rahtung und alle vorgeschriben dinge so verre ir yeglichen das berürt getruwelich siete und veste zu halten und do wider nit zu tun noch schaffen geton werden in beheinen weg one geverde.

Darzu jo ift Brumat Benfel ber gartener, bes egenanten Brumat Betere patter burge worben für benfelben Beter finen fün mas ben zu finen halbenteil bes obgerürten gelt angeburt bas bas gegeben werben fol in bie mije als vor bescheiben ift. Und hat ouch alort by finer trumen an ende ftatt bife burgichafft flete zu halten one intragt und one geverbe. Und bes ju urfunde bant fie alle gebetten ben egenanten Berrn Beinrich Menger ben ammeifter fin infigel bes ju besagenbe gu henden an bifen brieff und man nu ich Beinrich Meiger ber ammeister bifen übertragt mit beber partten miffen und millen berett und betedinget, sie ouch glopt und gesworn habent ben ju halten und ju volziehen, in moffen wie bovor gefchrieben ftät, barumb und ouch von ir aller ernstlicher bette wegen habe ich min insigel, mir unschebelich gehendet an bifen brieff, ber geben ift an ginftag por fant Michels tag' als man galte noch Crifti geburt Dufent vierhundert fünffzigt und füben iore.

Mit Siegel.

5.

Gin bon Meister und Rath von Colmar gegen einen unges horsamen Bürger aus der Schuhmacherzunft ausgesprochenes Urtheil.

Bom 19. Oftober 1546.

Mitgetheilt von E. Moffmann.

Bwuichen ben erbarn Meistern und Zunfftgnoffen ber gefelichafft jum Wolleben,2 clegern, eins, und Blefin von Blm,

<sup>1</sup> Den 27. September 1457.

<sup>2</sup> Soubmaderzunft.

bemelter zunfft verwanter, antwurtern, andern teils, ift noch verhoerung, clag, antwurt, vnb allem bas je ein teil bem ans bern anred vnd bekantlich gwesen, zu recht erteilt und ges sprochen:

Dwil Blefin von Ulm gestanden, das ime berürt giellichafft bis so lang er sich ber schmechworten ime vor dem plinden Beter zugeret, wie recht, verautwurt, verpotten, dasselbig nit gethon, sonder xiiij jor lang anston lossen,

Das bann die erbar zunst ine Blesin von Blm als einen vngehorsammen widerspennigen, und der sein er und glimps, als das hochst guet nit bewart, sonder ober die geburent zitt der recht vnuerantwurt gelossen, bi inen als ein zunsttpruder zuhaben und halten nit schuldig, sonder von inen absoluiert und gesendet sein.

Domit ouch bemelten Blesin von Alm sein geburend stroff von wegen erzeigter ungehorsams und lichtuertikeit widerfar, das er dann, souern er albie pliben und wonen, der statt gemeinem nueh zu pesserung und abtrag geben und zustellen....

isc gulben.

Sich ouch die zitt finer bywonung des gemeinen burger eids, vfferthalb aller anderer zunfften und erlicher geselschafften halten, sein hab und gut noch pillichen dingen verstueren, und sonft der obrigen dienstparkeiten, als huetens, wachens und fronens halben, licht und sos fein.

Souern im aber die bestimpten ije gulden zugeben vnd sein plipliche wonung erzelter mossen zuhaben bswerlich, sonder von vns an andere ort zu ziehen gemeint sein, das er dann der statt zu abtrag vnd pesserung seins freuels antwurten vnd geben solle je gulden.

Bubliciert ginftage post Gallj, anno etc. 46.

6.

Ein Stettmeister von Colmar nimmt vor dem Rathe Schmachs worte zurud, die er wiber ben Obristmeister, zwei andere Stettmeister und ben Gerichtsichreiber ausgestaffen hatte.

1555.

Aus bem Colmarer Raths. Brotofoll 1522-1576, Fol. 171-172, mitgetheilt von Auguft Stöber.

Bwifchen ben Erfamen menfen Berren Jofeph Bedhern, Dbriftenmeifter, Berr(n) Rupprecht Rriegelftein, Berrn Mathis Ber, Stettmeifter, Berrn Mathis Buntern, Schultheißen vnnb Beath Benglin, Gerichtschreibern, Cle. gern, an einen. Sobann Berrn Jerg Bogel, auch Stettmeister,1 Antwurtter2, anbertheilen Ift nach Berhör, Clag vnnb Antwurtt, Reb, Wiber Reb: fo fich verloffen ettlich Schmach= wort halber, welche gemeltte Berren Cleger von 3me Andt= wurttern clagen, vnnb beghalber Rechts begert. Dieweil bann ein Erfamer Rath vernommen, bag berr Meifter Bogel, als Antwurtter of bemuthigem Gemuth bethennbt, maß 3 er bie gemelten Berren Cleger geschuldiget folliche fy 3me auß biti= ger unbebachter Beinfeuchte beschehen,4 mit mehr wortten ge= melbet fene Ime treuelichen leib, bett beren halben bie ge= melten herren Cleger fampt einen Erfamen Rath Ime follichs omb Gottes willen zu uerziehen, bann er von gemelten Berren Clegern fein Args fein Lebenlang nie vernommen, wiß auch nicht anderft von Innen gemelten Berren Clegeren bann alle Ger und Gutts. Sierauff hatt ein Ersamer Rath mit Brthel

<sup>1</sup> An bem Ranbe fieht von bes Stadtichreibers Sand : "Die Grn. Clegere und ber Andtwurtter haben ju allen Theilen Brieff begert."

<sup>2</sup> Der Angeflagte, defendeur.

<sup>3</sup> Weffen.

<sup>4</sup> In unbebachter Site bes Beinraufdes.

ju Recht erthandt bas gemelter Berr Jerg Bogel, als Untwurtter nachmals, ba fton folle vund fagen: Das alles waß er Innen bie gemelten Berren Clegere geschulbigt, beren habe er zuuil gethon: muffe nicht anberft von Innen benn all Ger, Liebs und Gutts, Sollichs er Im für Straff erstattet. Doch batt Ime ein Ersamer Rath bie Gnab bewisen: Dag Ime follichs an Glimpf und Geren vnuerletlich fein folle. bennen Rurwortten wolle er fürobin ben meinen Berren fein, fo folle er fich in follicher maffen halten, mit ichaltten ond waltten wie Ime gezimpt ond gepurt, vnnb Frib und Raum 1 mit gemelten herren Clegeren zu haben, ond Ime follichs ond bergleichen niemmer mehr widberfaren laffen, benn wo follichs ober bergleichen Clag fürohin mehr komt, würde Ime ein andere Straff volgen, und bas letft erger benn bas erft werben. Darnach foll er fich muffen zu richten. Datum Sambstag nach Nicolaj Anno Lv. (7. Dezember 1555).

7.

## Bur Gefchichte bes Schwedenfriegs im Sundgan.

1633.

Aus Merian's Theatrum europaeum T. III, mitgetheilt von A. Ingold.

Der Schwebische Obrifte Harpff, hat im Jahr 1633. die, in Elfas aufrührige Bauern in dem Dorff Blotheim umbringen und das Dorff anzünden lassen, darinnen viel hundert

<sup>1</sup> Rube ; bas Wort wurde, wie noch jest, Roll ausgesprochen.

Bauern verbrunnen, taufend aber gefangen, und die übrige verfirenet worden.

Die Gefangne wurden auf das Schloß Gäfingen geführt, allba über 39 Rablensführer bas Urtel und Recht ergangen, daß sie auf das Feld vor Säsingen geführt, und baselbst an die Bäume aufgehendt werden solten.

Beil aber ber Regiments-Scharsprichter, sambt seinem Knech, nit geschwind genug mit ber Execution fortkommen können haben sich zween ber Bauern angebotten, die übrige, wann man ihnen das Leben schenden werde, aufzuhenden, welche auch mit ein und zwainzig an einem Rußbaum, eher als der rechte Scharsprichter mit seinem Knecht, mit achtzehen Personen, fertig wurden.

Unter biesen ein und zwaintigen war ein Baur, ber bes Baurnhenders Gevatter war, zu beme sagte ber Baurnhender, tomm her! tomm! wann bu schon mein Gevatter bist, so must bu boch hangen.

Die übrige seynd nach Landser geführt, darunter etliche ranzion angebotten, der Rest aber über 600. im Feld nieders gemacht worden.

Waren viel, ja ber meiste Theil gefroren, und mit Teuffelstunst behafftet, welche man wie das unvernünfftige Bieh, mit Prügeln habe zu tobt schlagen müssen, weil weber Gisen noch Bley an ihnen helffen wollen.

Es ist in ben Kanserlichen Rechten bie Frag, ob man einem, so sich zur Execution, für einen Gender gebrauchen zu lassen anerbiete, die verwürdte Todsstraff nachlassen solte.

Wann man die Gebräuch, so wol in Teutschland, Franctreich, Spanien als auch in Welschland, beobachtet, so findet
man, daß bergleichen Nachlassung fürgeben, allein soll man
darmit gar behutsam geben, damit nicht mehrere Scharffrichter, als Ubelthäter seyn, worzu bienen die geschriebne Ge-

setz? und barben, andere zum Abschen und Schrecken, einversleibte Bestraffungen? worzu die Nichter, wann ihnen die Hand gebunden ift?

hat babero ber vorneme Nechtsgelehrte Papon nicht unbillich geantwortet.

Cur scelus innoxium esse debet, et impunitum quod sequitur ex natura sua Authorem suum, in quem justa ultio, quæ de legibus venit; exardet, ne sub impunitate gratia immunitatis, sit illecebra iniquitatis, cum judicia sint pravitatis medicina.

8.

# Circular=Berfügung ber bifcofiiden Regierung bon Zabern gegen frangofiide Werbungen.

1671 unb 1672.

Mitgetheilt von Dagobert Fifcher.

Der im Jahre 1648 zu Münster abgeschlossene Friede hatte dem Bischose von Straßburg die Verbindung mit dem Neiche und die unmittelbare Neichsfreiheit vordehalten und dessen Gebiet blieb von der französischen Negierung unangesochten. Allein man konnte leicht voraußsehen, daß das untere Essaß seinen bisherigen Zustand nicht lange zu behaupten im Stande war und die französische Negierung rückte mit ihren Absüchten auf das Neichsland immer deutlicher heraus. Die zu Zabern residirende dischösliche Negierung trug alles Mögliche dazu bei, den alten Stand der Dinge zu erhalten; als sie ersuhr, daß im bischöslichen Gebiete französische Werder herumzogen,

so suchte fie biesem Unfuge zu fteuern und ließ folgenbes Betret ergeben :

"Demnach Ihr hochfürstlichen Gnaben zu Strafburg unfer gnedigfter Berr,1 migverromben, weggestalten ben underschied: lichen hiefigen Landtes vorgehenden Werbungen fonderlich burch frembbe, ungeachtet beren biebeuoren erlaffener Berbotten, auch fogar ihre Underthanen beim Trunck ober fonften uff allerlei Weiße anzuwerben, understanden werben, ein foldes aber geftatten zulaffen burchaus nicht gemeint feindt, alf wirbt all und iebem biges hobenstifts zugehörigen Amptleuthen, Bogten, Schultheißen, Gerichtern und beren nachgesetten Officianten und befehlhabern, in Crafft bifes offenen Batents, hiermit anbefohlen alles Ernfts und Gemeffen zu verpiethen, baß Sie in einige bergleichen Dienst ben vermeibung unfehlbarer Leib= ftraff und Confiscation all ihrer Bab und Guttern, fich feines Beas einlassen, die sich etwann, ein und anderen Orths, im Biftumb ober negft umber, erzeihenbe Werber, auch bergleichen anzuwerben, fich ganglich enthalten, ober ba beffen ungeachtet fich einige barzuwiber zu bandlen folten wollen laffen gelüften. die angeworbene Unberthanen, ihnen alsobalben wiberumben abgenommen werden foffen, Immagen foldes berlen Werbern neben beme bag Maniglich beffen hiermit offentliche Rotification beschieht, ieden Orths auch mundlich zu bedeuten ift : wornach sich ein jeber zu richten.

Decretum ben 30 Septembris Anno 1671. Ad mandatum superiorum. Unterschrieben: Johannes Theodorus Schoeneck, secretarius. »

Trot bieser Verfügung traten einige leichtsinnige, bem Neuerungsgeiste hulbigenbe junge Leute von Dambach in fran-

Bifchof Frang Egon von Fürftenberg.

göfische Dienste. Dies Verfahren bewog bie bischöfliche Regierung folgende Verordnung zu erlassen.

"Deß hohen Stissts Straßburg verordnete Herren Hoffräthe geben dem hochfürstl. siscalen Herrn Stephan Kestler ex actis hieden zu erjehen, waß gestalten dem außgelassenen fürstl: Decreto zugegen, vier Bürgerssöhne von Dambach vermessentlich understanden sich zu Banwiser in Königliche französische Dienste unterhalten lassen, und waß derentheils Vermögenschaft seve, umb nach inhalt ermelten fürstl: Decreti, gnedigster Herzichaft interesse darinfalls wissen zu bevbachten.

Decretum in Consilio aulico Eljaß-Zabern ben 20. Januar 1672." 1

Mein die politischen Ereignisse schienen auf das Benehmen ber bischöslichen Regierung brobend eingewirkt zu haben, und ber Ginfall einer französischen Armee ins Elsaß zwang ben Fiskal-Prokurator des Bisthums auf alle Güterconsiscation Berzicht zu thun.



<sup>1</sup> Beibe Berordnungen wurden im Jahr 1864, bei einer Revision des Archivs bes Zaberner Tribunals, aus demselben entnommen und als historische Dokumente in das Departemental-Archiv des Niederrheins hinterlegt.

#### XIII.

# Freiheit

# der Mülhauser Bürger

in

# Malefizsachen

Aus ber im Mülhaufer Stadt-Archiv aufbewahrten Gerichtsund Bürgerrechtsordnung vom Jahr 1552

mitgetheilt

von

Mikolaus Chrfam

ehem. Gtabt-Urchivar.

### Borwort.

Merkwürdig in der Geschichte und vielleicht ohne Beispiel im ganzen ehemaligen beutschen Reich ist bas ursprünglich in Mülhausen übliche Necht der Burger "vor ihren Häusern gerichtet zu werben."

Ohne uns bei bem verschiebenartig ausgelegten Texte ber kaiserlichen Urkunde, worauf biese seltsame Freiheit beruht 2, auszuhalten, genügt es uns, zu beweisen, daß fragliches Necht eine unwiderlegbare Thatsache ist, die aus zuverlässigen Doskumenten erhellt, wovon wir hier eine genaue buchstäbliche Abschrift folgen lassen.

Die aus ben altgermanischen Gesetzen entsprungene Freiheit und Unverletzbarkeit ber bürgerlichen Wohnstätten im Mittelalter ging von dem Grundsatz aus, daß bei dem damals herrschenden Faustrecht der Richter den Verbrecher vor Allem gegen den Angriff des Beleibigten oder dessen Blutsverwandten

<sup>1</sup> Siehe Mulhouse et ses anciennes libertés, par N. Ehrsam.

<sup>. 2</sup> Abolf's von Nassau, dat. Basel 1293. (Der Herausgeber ber Alfatia erlaubt sich hiebei barauf ausmertsam zu machen, baß bas ausgesibte Recht allerdings aus dem nachfolgenden Dokument hervorgeht, allein, daß es, in dieser Beise, nicht dem Wortlaute des Freiheitsbrieses von Abolf von Nassau gemäß ift.)

schützen musse. Davon haben wir schriftliche Denkmale zur Genüge, ebenso von Gerichten auf offenen Straßen,2 auf Auen und Wiesen,3 unter einem Baume,4 an einem Bache 5 2c.; aber daß ein Angeklagter vor seinem Haus und Hof verhört und gerichtet wurde, ist unseres Wissens nur in Mulhausen zu finden.

### Ordnung bund Stattrecht bmb Todtichleg.

"Welicher Burger benn anberenn zu tobt schlacht vund uff bem mordt ergriffen würdt, sein houpt soll man Im abschlagen. Enntrundt er Inn sein huse so soll er bren tag dorin fry sein vund mag benn Burgermeister vund Madt vund schulbheissen anruessen von ein gericht, das soll man Ime uff sein begerenn vor seinem hoffe oder huse ann offener straß halten, da mag er alles sein gut lygenndez vund

¹ Chez les Germains, à la différence de tous les autres peuples, la justice se rendait pour protéger le criminel contre celui qu'il avait offensé. Montesquieu, esprit des lois, Chap. XX.

On établit que celui dont on demandait la vie aurait la paix dans sa maison. Ibid. Chap. XIX.

In einigen Gegenden wurde ber hausfriede so beilig geachtet, daß sogar in seinem eigenen hause oder dem des Nachbars der Misser nicht verfolgt werden durfte. Erimm, deutsche Rechtsalterthilmer.

<sup>2</sup> Ursprilinglich hielt ber Schultheiß sein Gericht auf offener Straße. Graf, Geschichte ber Stadt Milhausen 1, 151.

<sup>3</sup> Siehe bei Brimm, Deutsche Rechtsalterthumer.

<sup>4</sup> Bon Anno 1400 an wurde des Blutgericht wohl nicht mehr auf bem Lindenhof im Freien gehalten wie früher. Bluntschlie, Staats- und Rechtsgeschichte der Stadt gilrich

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Im Fall er (heinrich von Regisheim) an einem Bürger etwas zu suchen hätte, sollte ihm zwischen bem innern und äußern Graben Recht gehalten werben. (1399.) Graf 1, 152.

farenndez hinweg ordnen vund gebenn wem er wil vund bannethin sol er vonn der Stat Zwing vund Bann gonn vungehindert aller meniglichs vund niemermer wider inkommen, doch soll er sich bewaren vor des fründenn anndem er den mordt begangen hat. Dornoch soll in der schuldtsciß an dreyen gerichtstagen fürrueffenn uff offener stroß vor allen Thoren die offen standenn. Rumpt er so soll man zu Im klagen vund sein andtwurt hören vund nach Clag vund anndtwurt beschehen lon was Necht ist. Kumpt er aber nit so soll dem schuldtseiß alles sein ligennt vund farenndt gut so er in der Stat Zwing vund Bann ligennt vund nit hinweg verordnet hat, verfallen sein, vnd des entlypten fründen wann die clagenn, des todtschlegers lyb heimherkant werden.

Auszug aus bem im Stadt-Archiv ausbewahten handschriftlichen Bericht bes Pfarrers David Zwinger vom Jahr 1587 ilber ben bürgerlichen Aufftanb in Millhausen:

"Die Häupter begehren das Malesiz vor ihren Häusern. "Und mein gnädig Herren die Bürgermeister und Stattsscheiber das Recht (vermög bürgerlicher Befreyung) vor ihren Häusern zu halten begehren, Ist von den Quelphen einhelig erkannt worden. Sollen sich allein in ihren Häusern sinden lassen. — Weil sie das begehren sollten sie dich in der Stadt sinden lassen und von den drei Häuptern seinen, weder auf der Gassen zu spazieren noch für das Thor hinauswandlen vergont und zugelassen werden."

#### Miscellen.

14.

Alles über alles.

17. Jahrhunbert.

Frankfreich corrumpiert alles Engelland betriegt alles Spanien bezalt alles Spanien bezalt alles Schweben verliehrt alles Dennemarch recuperiert alles Beyern und Hanover glaubt alles Schwaben und Frankhen gibt alles Holland gehet ein alles Das Elfaß leidet alles Der Reysser bissimuliert alles Brandeburg undernimbt sich alles Sott wende alles Der Teuffell holt alles Amen Alleluja.

(Ans einem ber Stadtbibliothet von Milhausen gehörigen Sammelbande von gebrudten und hanbschriftlichen Flugblättern aus bem 16. und 17. Jahrhundert.

15.

Ramen ber Gibechfe, im Glfaß.

Hedeläßle, Pfirt. — Hedebäcksle ober Hedebägle, Eichenzweiler, Jabsheim, Rirheim. — Eglese, Mülhausen. — Ereläß, Heilig-Areuz, in ber Sbene. — Eileser, Oberbronn. — Jungfer Sara, Straßburg; baselbst und sonstwo im Elsaß, auch Sibechs.

### XIV.

# Zur Geschichte

bes

# Pietismus im Elsaß

1741

Mitgetheilt

non

Eduard Ensfelder

Pfarrer ju Reichenweier.

## Strafertenntniß bes Conflitoriums Zweibruden wiber einen Pfarrer von Tieffenbach.

Tieffenbach ift ein reizend gelegenes Walbborfchen in ber frühern Grafichaft Lütelftein; es ift im obern Gidelthale gu fuchen und gehörte alfo jum Gichelgau, ber elfäffifchen Aquileja (Cichel:aquila). Der fleine Bach, ber bei Berbitheim fich in bie Saar ergießt, nimmt eine kleine Stunde oberhalb Tieffenbach seinen Ursprung und bewässert bas wiesengrune Thal, in welches an ben Berghängen Buch: und Rieferschonungen fich herabsenken. Durch ben Pfalggrafen Friedrich ben Siegreichen wurde 1451 bas friegerische Geschlecht ber alten Grafen von Lütelftein von feinem Erbe vertrieben und bie Graffchaft murbe pfalggräfliches Eigenthum. Bur Beit, in welche bie unten mitzutheilenbe Urfunde uns verfett, mar ber Zweig Pfalg-Belbent in ben Befit bes Landchens getreten, bas von Zweibruden aus beherricht murbe. Die Urtunbe, ein Bericht bes hofpredigers an ben regierenben herzog, liegt in einer Driginalabschrift im Archiv ber evangelischen Pfarrei von Tieffenbach.

Abschrift bes Protofolls über bie Berantworstung, bie Pfr. Bothmar von Tieffenbach vor bem Consistorium ju Zweybrücken gethan.

Durchlauchtigster Herzog, gnäbigster Fürst und herr, Em. hochfürstlichen Durchlaucht sollen wir höchstbero treu gehorsamster Knecht ben unterthänigsten Bericht erstatten, baß auf höchstero gnäbigste Citation ber Pfarrer Bothmar von Tieffenbach' gestern vor uns erschienen. Da benn höchstero gnäbigster Besehl, welcher an höchstero nachgebachtes Oberzonsistorium und an mich den Hochstere seinethalben ergangen durch den Ober consistorial-secretarium beutlich vorgelesen und er darauf zur Nebe gesetzt und auf sein Gewissen als vor Gott befragt worden, ob er nicht der Herrnhutischen Sekte oder sonst anderer pietistischer oder fanatischer Schwärmeren, wie es angegeben worden, zugethan sey? worauf er sich denn dahin erkläret daß er nichts von dem Herren Grasen von Zinzendorf und seiner Sekte wisse. Er habe zwar bessen Reden, so er zu Berlin gehalten, gelesen, weilen sie aber consus senen, habe er keinen Verstand darauß nehmen können;

<sup>1</sup> Während des dreißigjährigen Krieges war das ohnehin arme Dörstein so heruntergesommen, daß erst 1736 sich wieder die Nothwendigseit herausstellte einen eigenen Pfarrer dahin zu ernennen. Dieser war Karl Georg Heinrich Bothmar, damals noch ein Jüngling, denn er ist 1712 geboren; er starb den 15. Hornung 1744 in Hambach.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die herrnhnterischen Gemeinden sind bekanntlich durch den Grasen von Zinzendors (1700—1760) gegründet. Der Pietismus verdankt sein Entstehen dem in Rappoltsweiler geborenen Philipp Jakob Spener (1635—1705.) Beide tirchliche Richtungen gleichen sich in ihrer sesten Betonung des inwendigen Lebens gegenüber der nur zu oft mit blos dogmatischen Formeln sich begnitigenden Orthodogie und bahnten dadurch einer freiern Stellung gegenüber den Bekenntnisschriften den Beg. Es war von Seiten der damaligen Kirchenregierungen die ganz richtige Ahnung, daß diese erste Wandlung noch ganz andere in ihrem Schoose darg, welche dieselbe bewog, auch im Essah biese Erscheinungen zu unterdrücken. Man weiß sibrigens daß in der Mitte des vorigen Jahrhunderts auch der geheime Bund der Rosenkreuzer sich wieder kräftigte und man drachte, freilich ganz willsürlich, damit die nupsischen Bewegungen auf dem Boben der Kirche in vielsache Berbindung.

<sup>3</sup> Zinzendorf war 1736 aus Aursachsen verbannt worden; er begab sich nach Berlin, wo er sich zum Bischose der mährischen Brüber weihen ließ und in seiner Wohnung vielbesuchte Privatversammlungen hielt.

auß beffen Catechismo 1 habe er auch einen Extract unterichiedlicher, gegen unfere inmbolische Bucher streitender Irrthumer gemacht, welche er aber, wie auch alle andern schwär= merische principia perabideue, seine Brediaten und Catechismuslehren nach bem göttlichen Worte und ben barauf fich grundenden symbolischen Buchern, einrichte und feine meifte Luft in Lesung S. Schrifft und ber Schrifften bes fel. Lutheri habe. Es wurden ihm baneben einige Fragen von bem beichriebenen Buffampff, auf beffen übler Deutung in ber evangelischen Kirche allerhand Arrungen und Excesse por furgem entstanden, vorgelegt, wovon er aber nichts miffen wollen, fonbern eine rechtlehrige Befanntnig von ber evangelischen Bufordnung gethan. Da ihm barauff verfett murbe wie er in Ginem und bem Anbern boch muffe ben Schein ber einreißenden Bietisteren gemacht haben, wodurch er fich ben Ber= bacht berselben zugezogen, befannte er wie ber Bfarrer von Lorenten,2 er und ber Pfarrer von Lohr' ju Zeiten im poris gen Sahr zusammengekommen fenen, ba fie miteinanber gefungen, gebetet und einer um ben Anberen ein Stud auß

<sup>1</sup> Der Titel diefes Katechismus heißt: Das gute Wort bes Herrn, 1739.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lorenzen, ein bebeutenber Ort, im Eichelthale, damals zu Nassau-Saarbrilden gehörig; ber im Texte gemeinte Psarrer ift Friedrich Philipp Förtsch; neben der Geistesverwandtschaft mit Bothmar, zoz ihn auch die Blutsverwandtschaft nach Tiessenwandtschaft war an Job. Jat. Schmosl, den Controleur des dortigen Eisenwerks, verheitrathet. Dies Wert ist seit der franz. Republik verichwunden; der Beiher, in welchem das zu diesem Betrieb nöthige Wasser ausgestaut wurde, ist auszelaufen und angestillt. Der so gewonnene Boden wurde durch Napoleon I. dem Orden der Efrenkegion als Dotation zugewiesen und ist heute in Privat z beste stüdergegangen.

<sup>3</sup> Lohr, ein ansehnliches Dorf der Grafichaft Lugelftein , nach Schöpflin hauptort eines der Schultheißenamter, in welche dieselbe eingetheilt war. Der damalige Bfarrer bieß Johann Ludwig Herrmann († 1767.)

göttlichem Wort zu ihrer wechselseitigen Erbauung erfläret hatten, womit fie aber fogleich wieder eingehalten hatten, alf fie eingesehen, daß Aufsehen und Ruf beswegen entstanben. Wogegen ihm aber vorgestellt worden, bag, obwohlen bie Sache, bie er und feine Confratres in ihren Brivatversamm= lungen vorgenommen, an sich gut fene, jo hatten fie boch barinnen unrecht gethan, baß fie fothane Versammlungen eignen Unsehens vorgenommen und in folden Landen angestellet bat= ten, worinnen bergleichen gar nicht gelitten murben, wie ihn Die Erfahrung sowohl an ben fomählichen Bietiften vollsogener alf lettmalen an ben Bingendorffifchen Unbangern geschehener Execution 1 hatte belehren können. Wie er benn auch eingeständig mar, daß der Præceptor classicus Lemfe ju Strafburg,2 fein Schwager, fich mit unter biefen befunden. aber bavon wieber abgestanden fege. Bur Warnung murbe ihm noch weiter angeführet bag auß bergleichen Berfammlungen, die Anfangs unschuldig und erbaulich geschienen die ungludliche Trennung in unferer Kirche burch ben Pietismum

¹ Ueber die pietistischen Bewegungen in der Umgegend von Bischweiter, das in jener Zeit, wie Lichessein, unter psalzgrästischer Regierung stand, siehe Eusmann, Stizzen aus Th. Gottfr. Geisels Leben, Straßt. 1857. Sonstige Namen von elsässen aus Th. Gottfr. Geisels Leben, Straßt. 1857. Sonstige Namen von elsässen sie eistlichen, welche des Pietismus wegen angellagt und gestraft wurden, sinden sich zahlreich. So sühr Rittlemeher in den Beiträgen zu den theol. Wissenschaften, herausgeg. von Dr. Reuß und Dr. Cuniz, Bd. VI, S. 203, den Pfarrer Joh. Friedr. Ruopp von Gorweiter, den Pfarrer Geisser von Schiltizseim, den Mazister Barth, Pädagogen des Wisselmer Stift), an, welche um bieser Richtung willen ihres Amtes entseht wurden. Auch K. Neßler (die Einzweihung der Kirche zu Barr, S. 15) nennt einen Pfarrer seiner Gemeinden, Joh. Gottfr. Köderer, der 1705 seine Entlassung erhielt und 1735 als Pfarrer zu Sulzseld in Würtemberg starb.

<sup>2</sup> Franz Chriftian Lemfe war, nach Strobel, Hist. du Gymnase prot. de Strasbourg, aus Blaufingen in der Mart gebürtig, und ftand 1737 als lateinischer Lehrer an den obern Klassen des Gymnasiums.

und Separatismum erwachsen, und bag, wenn er um bergleichen auf Colmar' geführt werben follte, gnäbigfte Berr= schaft fich seiner nicht annehmen murbe. Worauff er benn beiliglich zugesagt, fich von allem bem bas ihm beghalb Berbacht zuziehen könnte, hinkunfftig zu huten. Ihm murbe auch vorgehalten, bag er fich wegen ber schmählichen Lästerung welche gegen ben Pfarrer Glafer ben feiner vorfegenben Promotion außgegoßen worben, verbächtig gemacht, welches er aber nicht auff fich tommen laffen wollen. So murben ihm auch bie Rlagen ber römisch-tatholischen Pastorum8, bag er sich nicht verträglich und friedfertig gegen fie aufführte, gur Berantwortung vorgestellet, welches er benn babin that, wie er ihnen mit möglicher Söflichkeit begegne, weilen er aber ihr unordentlich Wefen nicht mitmachen wolle, fen er ben ihnen verhaßt. Worauff man ihm repliciret bag, ob er wohl biefes billig zu vermeiben habe, so hatte er boch bes Rirchenbestes

Die burch ben westphäsischen Frieden an Frankreich gekommenen beutschen herrschaften des Essasses, versoren durch die Annexion unter and bern auch das Recht an das Reichsgericht zu Behlar zu appelliren; an bessen Stelle trat das Conseil souverain zu Colmar, das auch in sirchelichen Stelle trat das Conseil souverain zu Colmar, das auch in sirchelichen Stelle trat das Conseil souverain zu Colmar, das auch in sirchelichen Stelle trat das Conseil souverain zu Colmar, das auch in sirchelichen Stelle trat das Conseil souverain zu Colmar, das auch in sirchen Stelle trat das Conseils souverain zu Colmar, das auch in sirchen Stelle trat das Conseils souverain zu Colmar, das auch in sirchen Stelle trat das Conseils souverain zu Colmar, das auch in sirchen Stelle trat das Conseils souverain zu Colmar, das auch in sirchen Conseils souverain zu Colmar, das auch conseils souverain zu colmar de conse

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Johann Ludwig Glafer wurde 1741 nach Lütelstein ernannt; auch er wurde des Pietismus verdächig, und destalb guerft nach Durstel versetz, später ganz abgeletzt. Zu seiner Bertheidigung schrieb er zwei selten gewordene Büchlein: Johann Ludwig Glasers Rettung seiner Unschuld, ohne Drudort, 1763, und weitere Rettung seiner Unschuld, Dillingen 1764. Ueber die Schwierigkeiten die seine Ordination und Ernennung nach Lütessein sanden, spricht er sich in erfterm Büchlein S. 339 aus.

<sup>3</sup> Unter Bothmars Amtsführung, ben 24. August 1738, wurde durch die tatholische Geistlickeit, unter Anführung des Probstes von Neuweiler, der Chor der Teisfenbacher Kirche in Besth genommen und das Simultaneum eingesührt. Bald aber dehnten die Katholisen ihre Ansprücke auch auf das Schisch der Kirche aus und so entstanden unerquickliche Reidungen. Ueber den tath. Pastor Tröster wird 1748 vor dem Kirchentonvente zu Lützessein wegen "seines unverträglichen Weienes" Klage gesührt.

wegen politische Freundschaft mit ihnen zu halten, auch in allen anderen Studen feines Amtes fich unfträflich aufzuführen. Welches er versprochen und barauff dimittiret worden ift. Die wir ben fo bewandten Umftanden hoffen, es werde die Betantniß und Bufage mehrgebachten Pfarrers aufrichtig fenn, fo gehet unfer unterthänigstes Gutachten, welches Em. Soch= fürftl. Durchlaucht von und gnäbigst geforbert, babin, bag er in feiner geiftlichen Bebienung zwar weiter gelaffen, jeboch um vermelbten Pastoribus ben Stein bes Unftoges megguräumen, eine Translocation in die vacirende evangelische Pfarren Walbhambach 1, worzu diese auch selbst angerathen, mit ihm vorgenommen, und in ber an ihn anäbigst aufzustellenben Vocation ihm alles Ernstes injungirt werben moge, bag er fich hinkunfftig vor aller Neuerung und allem verbächtigen Scheine ber Bietifteren forgfältigft ju huten und feine gante Aufführung mit folder Klugheit einzurichten habe, welche bie Umstände ber Rirche ber er bienet, erforbert. Em. hochfürftl. Durchlaucht höchstvernünftigem Dijudicatur überlaffen wir folches Alles in unterthänigster Veneration und bitten bie ewige Weißheit inbrunftig bag biefelbe forberhin in bero hochfürftl. Bergen wohnen und höchstbero Kirchendirection fo gubernieren und fegnen wolle, daß aller Schwarmeren, Unordnung, Trennung und Aergerniß nachbrücklich gewehret und Rechtlehrigkeit, Erbauung und Friede in ber Gemeinde bes Berren beständig erhalten werben möge. Woben wir in bemuthigstem Respect lebenslang verharren

Ew. hochfürftl. Durchlaucht unterthänigste und pflichtfoulbigste Knechte. (Die Unterschriften fehlen.)

Zweybruden, ben 16. Dec. 1741.

Legi: Ch. Schmidt.

<sup>1</sup> Malbhambach , heute turzweg hambach genannt, ein ebenfalls der Graffchaft Lügelstein zugehöriges Dorf, nur eine kleine Stunde von Tieffen bach entfernt.

# Die burgundisch Hystorie

eine Reim-Chronik

non

hans Erhart Tusch

1477.

Als Beitrag zur vierten Jahrhundertfeier ber Schlacht von Murten (22. Juni 1876)

herausgegeben

non,

Somund Wendling

Stadtbibliothefar und Archivar gu Schlettftabt

und

August Stöber

Stadtbibliothetar und Confervator bes hiftorifchen Mufeums zu Mulhaufen.

## Einleitung.

Den 22. Juni 1876 wird in der schweizerischen Stadt Murten ein auch uns Elsasser ansprechendes, großartiges Bolksfest begangen werden. Es ift die vierte Jahrhunderts feier der bei jenem Orte gelieferten Schlacht, in welcher das Schweizervolk und mit ihm unsere Borfahren einen glänzenden Sieg über den mächtigen Herzog von Burgund, Karl ben Rühnen, davontrugen und ihre Unabhängigkeit behaupteten.

Als Festgabe bazu bieten bie Herausgeber einen neuen Abdruck ber "burgunbischen Systorie" von Hans Erhart Tusch, vom Jahr 1477, bar, nach bem in ber Schlettstadter Bibliothek besindlichen Exemplar ber Quartausgabe bieses sehr selten gewordenen Incunabels, bas aus bes verstorbenen Abvokaten Dorlan's Nachlasse stammt.

Das Gebicht, bessen Titel sowie ber Namen bes Verfassers in ben beiben Schlußzeilen angegeben sind, ist auf 80 kleinen Quartseiten gebruckt, die weber gezählt sind, noch Custoden ober Signatur haben. Es enthält 639 vierzeilige gereimte Strophen, also 2556 Verse.

Oft mit großer Ausschrlichkeit, erzählt es ben balb günstigen, balb ungünstigen, zulett verberbensvollen Verlauf ber Kriegszüge, die ber ruhmfüchtige Herzog von Burgund nach und nach gegen ben König von Frankreich, ben Kaiser von Deutschland, gegen Lothringen und die Schweiz unternommen hatte, bis zu seinem ruhmsosen Tode vor Nanzia.

Von manchen Vibliographen wird Mentelin als Drucker angegeben, was jedoch für uns nicht hinlänglich bewiesen ift.

Auch über bes Versassers Namen ist man nicht ganz einig. Diejenigen, welche ihn Hans Erhart nennen, und Tusch als Bezeichnung seiner deutschen Abkunft oder seiner deutschen Gesinnung annehmen, bedenken nicht, daß der Dichter in seiner Tystorie stets tutsch, plur. tutsche, und niemals tusch, sür deutsch schwiegerschen und Nachfolger, wie Wimpseling, Wentelin's Schwiegerschn und Nachfolger, wie Wimpseling, Epitome Rer. German. Cap. 65, berichtet, so wären auch die Bornamen Hans Erhart blos angenommen, denn Nusch oder Ruschius, hieß Abolf. Somit ist auch hier kein sessen zu betrachten.

Einige Bibliographen haben sich mehr ober weniger eingehend mit unserm Gebichte beschäftigt; wir geben aus ihren Berichten nachsolgenbe Auszüge, die wir der Güte bes Hrn. Dr. Sieber, Universitätsbibliothekar von Basel, verdanken:

I. haller, Bibliothet ber Schweizer-Geschichte, Thl. 5 (Bern 1787), S. 78, Rr. 214:

"Hans Erharten Tüsch Beschreibung ber Burs gundischen Kriege, ohne Titel, noch Seitens zahl, noch Custos, 44 Seiten in 4<sup>to</sup>." Mit 7 überaus groben Holzschnitten und einem ebenso groben

¹ Abolf Rusch heirathete Salomea Mentelin, eine ber beiben Töchter Mentelin's, der wie es scheint keinen Sohn hatte; er war iu Jugweiler geboren; von ihm hat die alte, noch jeht am Fuse des Wasgan's beskehende Meierei Rauschendurg ihren Namen erhalten, was (1. Schæpflin, Alsalia illustrata, Tom. II, fol. 237) zu dem Jrrthum Ausggad, es seie die Buchdruckerei daselöst ersunden worden. Nach Nusch's Tod verschirathete sich bessen wir Philipp Sturm von Sturme d. Mentelin's andere Tochter war die Gattin des Straßburger Buchdruckers Martin Schott, dessen Jamilienwappen sich, mit Bleistit gezeichnet, im Schsetsstadter Exemplar der Burgundischen Hyldreie Grempfar der Burgundischen Hyldreie Grempfar der Hurgundischen Hyldreie bestudet. S. Schapflin, Vindiciæ typographicae; Argentor. 1769, p. 37. 99. 100—101.

Anfangsbuchstaben. Fängt an: "Dis war getruckt und gesschriben u. f. w. (4 Zeilen) Und endigt:

"Un burch bine magtn vil fusch 2c. Die burgundesche historie."

Getruckt ju Strofburg, Anno Dmni etc. M. CCCC. LXXVII. Ift gang umftänblich und, als gleichzeitig geschrieben, für einen Geschichtsschreiber nicht unwichtig.

S. 79. Mr. 215. "Burgundesch Legende, in 4to, ohne Seitenzahl, beren aber 14 sind, ohne Seitenzahl noch andern Zeichen." In Bersen, wahrscheinlich von einem Schweizer. Ift nach tem Manusscript verbessert. Fängt an:

"Ms man zelt XIIIj.c. Sechzig und fünff jore u. f. w." (6 Berfe.)

Scheint ein Auszug aus ber Arbeit bes Tüsch zu sein. Beibe Arbeiten sind außerordentlich selten; ich habe sie beim Rathsherrn Schinz gesehen."

II. Panger, Annalen ber ältern beutschen Liter ratur, Zufätze ober Bb. II. (Leipzig 1802), S. 73 unter Rr. 80 b.

"Die Burgunbifde Siftorie, ein Gebicht von Rarls bes Ruhnen von Burgund letten Felbzügen."

#### Am Enbe :

"Bun burch bine magtun vil kusch ganh zu eren diner glorie beschlüsset hie hans erhart tusch bie burgundesche historie

"Getruckt zu stroßburg Anno dmai. etc. M. CCCC. LXXVII." In Folio. Bon dieser Seltenheit, welche Haller in der Schweiz. Bibl. Thl. V. S. Nr. 214 ganz kurz angezeigt hat, besitze ich selbst ein kompletes Exemplar. — Im Folgenden gibt Panzer, S. 38, eine Beschreibung der burg. Historie mit Abbruck von circa 20 Versen, dann fährt er wie folgt fort:

S. 38. "Was ben Verfasser anbelangt, fo bat sich berfelbe am Ende felbit genannt. Er hieß Sans Erhart. Db ber Beifat tufd ein Gefdlechtename fei, ober blos anzeige, bag er ein Deuticher gemefen fei, ober ob biefes Wort fich nur auf bas Gebicht felbft beziehe und fo viel fagen molle, bag es in beuticher Sprache gefdrieben fei, tann und will ich nicht enticheiben. Der Drucker ift freilich bem Ramen . nach nicht bekannt; besto bekannter aber burch viele lateinische und beutsche Produkte, beren ich verschiebene in ben Annales typographicæ, Vol. 1, 92, angeführt habe. Seine Inpen . zeichnen sich burch bie besondere Rigur ber großen S aus. Das gange beträgt 25 Bl. Jebe Seite hat 2 Columnen. Blätterzahlen und Signaturen fehlen. Die holzschnitte, beren 8 find, fullen bie gange Seite; ba aber ber, welcher voran fteht, in ber Folge noch einmal vorkommt, fo find ihrer eigent= lich nur fieben.

"Zum Schlusse bemerke ich noch, daß mir der würdige Gr. Prof. Oberlin in Strafiburg folgende Notiz von zwei Ausgaben bieses Gebichtes mitgetheilt hat:

- 1. Geschichte Beter hagenbachs und bes burgundisschen Kriegs. Ohne Titel, in klein Fol., auf 10 Bl. mit 8 holzschnitten, in meist jamb. Reimen. Am Ende steht M. CCCC. Lxxvij Jor. (Dieses, mit der "Burgundeschenhistere" offenbar nichtibentische Gebicht, erwähnt Brunet, Bb. II, Sp. 1046.)
- 2. Burgundifche Legend. Sat 7 Bl. Quart und enthält bie Geschichte Beter hagenbachs und bes burgunbischen Kriegs,

in ungleichen langen und kurzen Reimen. Bermuthlich ift bieses bie nämliche Schrift, welche auch Haller in ber Schweiz. Bibl. V, S. 79, Nr. 215, unter bem Titel: Burgunbische Lezgenbe in 40 angezeigt hat. Dieses Gebicht fängt so an:

"Als man zelt XIIII.C. Sechzig und fünff jore Bog Hertog Karle von Burgunde offenbare Mit andern fürsten mechticlich Bber den Künig von Frankenrich Als ob sy ine wolten mit Gewalt vertriben Doch musten sy ine Künig lossen bliben."

"Ohne Bergleichung biefer Ausgabe möchte fich vielleicht nichts Sicheres von ihrer Uebereinstimmung ober Berschiebenheit ans geben laffen."

3. Hain, Repertorium bibliographicum, Vol. I, Pars. 2, p. 320 unter No 6664 ERHART (Hans). Die burguns bische Hitorie; ein Gebicht von Carls bes fühnen von Burgund letten Feldzügen. Praeced. icon. xyl. F. 2 a incipit poema:

"Dis wart getruckt vnn geschriben Als man von crifti geburt zelt Tusend vierhundert sübzig syben Zu lesen wem es wol geselt 2c."

### Termin. sic:

"Un burch bine magtn vil kusch gank zu eren biner glorie beschlusset hie hans erhart tusch bie burgunbesche historie

Setrudt zu ftroßburg

Anno dni. etc. M. CCCC. Lxxvij. f. g. ch. s. s. c. et pp. n. 2 col. 25 ff. c. 8 figg. xyl. (Typographus ignotus)."

IV. Bon unserm Exemplare, sagt Karl Göbeke, S. 1155, zu 41 a, nach einer Mittheilung Hollands: "Ein Exemplar, im Besitz bes Abvoc. Drelan zu Schlettstabt" — wo Dorlan statt "Drelan" zu lesen ist. Sin anderes Exemplar aus ber Möndebergischen Bibliothek soll sich in hamburg besinden.

Bon biefer Quartausgabe ift eine andere, ebenfalls gu Strafburg im 3. 1477 gebructe Ausgabe gang verschieben: fowohl burch ihr Format, in klein Folio, als burch ihre innere Einrichtung; ber Text ift mit etwas größern, ebenfalls gothiichen Lettern gebruckt; jebe ber 56 Seiten enthält zwei Rolumnen, beinahe burchgängig mit 81/2 Strophen. Außer aahl= reichen Wortabfürzungen, bie oft febr ftorend find, wie to für fron, pfon für perfon, ift auch bie Schreibung mancher Bokale und Diphthonge eine andere; hier guo, guot, muot, wo in ber Quartausgabe ju ober zue, gut, mut fteht; -Tusch, Rug, lut, in letterer: Tusch, Rug, lut. Folioausgabe enthält zubem folgende Holzschnitte, welche in bem uns vorliegenden Eremplar ber Basler Universitätsbibliothet, von bem weiter unten noch bie Rebe fein wird, gleich= zeitig gemalt find; fie nehmen je ben ganzen Raum ber Seite ein: Bl. 1 verso, Rarl von Burgund mit bem Scepter auf bem Throne figend; ju beiben Seiten zwei Soflinge ftebenb. Bl. 2 recto, im innern Raum bes großen gemalten Initial= buchstäbens D find zwei bewaffnete Rriegsleute abgebilbet, ber eine mit bem lothringischen, ber andere mit bem burgundischen Wappenschilde. Bl. 3 recto, die Belagerung von Neuß. Bl. 10 recto, bie Sinrichtung Peter Hagenbach's in Breisach, wovon vor einigen Jahren ber zu früh verftorbene Richter A. Cofte einen lithographirten Abdruck machen ließ und an Freunde vertheilte.1 Bl. 10 verso, die Belagerung von

<sup>1</sup> Derfelbe ift aber nicht, wie Pert im Archiv ber Gefellichaft fur altere

Erifort. Bl. 15 recto, Wieberholung bes Bl. 1, jedoch mit verschiebenen Farben ber Gemänder. Bl. 17 recto, bie Schlacht von Granson. Bl. 19 verso, bie Schlacht von Murten. Bl. 22 recto, die Schlacht von Nanzig (fehlt).

Das Exemplar, nach welchem wir obige Angaben zusammengestellt, hat der gelehrte und gefällige Universitätsbibliothekar
von Basel, Gerr Dr. Sieber, in einem handschriftlichen und
einzelne Druckschriften enthaltenen Mischande, mit O. l, 18
bezeichnet, entbeckt, daraus abgelöst und besonders einbinden
lassen; leiber sind die Blätter 22, 23 und 24, mit dem die
Schlacht von Nanzig vorstellenden Holzschritte, abgerissen; ein
beklagenswerther Umstand, der auch das in Zürich ausbewahrte
Exemplar trifft, während das Pariser vollständig ist.

Das Basler Exemplar stammt von Niklaus Meyer her, welcher 1473 eine Barbara zum Luft heirathete, 1474 Schultzheiß zu Mülhausen wurde und 1500 starb; beiber Wappenzschilbe sind auf der Schlußseite abgedruckt, ganz ähnlich denen, welche Wurstisen, Fol. 439 und 553 seiner Baßler Chronik, gibt; daszenige von Meyer besindet sich Bl. 8, zweite Reihe, Nr. 1 der Mülhauser Wappen, in N. Ehrsam's Bürgerbuch, wo es S. 242 beschrieben wird.

Welche von beiben Ausgaben ber burgunbischen hiftorie ift nun die editio princeps? Wir vermuthen die Quartausgabe, die vielleicht nur in einer geringern Anzahl von Exemplaren gebruckt worden und, in Erinnerung an die vor kurzem ausgesochtenen, auch für das Elsaß und Straßburg glorzeichen Schlachten, einen schlen Absat fand, so daß sich

beutsche Geschichtstunde IX, 523 angibt, und nach ihm, Mone, Quellensammlung ber babischen Landesgeschichte, III, 6814, nach dem Drucke in ber Schlettstadter Bibliothet gesertigt; Cofte ließ ihn, bei seinem letten Aufenthalte in Paris, nach dem in der dortigen Staats-Bibliothet befindlichen Folio-Exemplare herstellen.

Berfasser und Buchbruder zu einer schönern, mit Holzschnitten geschmudten Ausgabe veranlaßt sahen, die auch in der innern Einrichtung und in der Redaktion des Textes, wie wir gesehen haben, mancherlei Beränderungen erlitt.

Fragen wir nun nach bem poetischen Werthe unserer ReimsChronik, so mussen wir allerdings den Maßtab der Kritik, der heute für derlei Schöpfungen gilt, beiseite legen, und daßelbe nach demjenigen seiner Zeit und nach den darin entstandenen ähnlichen Geistesprodukten beurtheilen. Dabei glauben wir, im Allgemeinen das Urtheil aussprechen zu können, daß das Gedicht hinter des gleichzeitigen Beit Weber's Kriegs= und Siegsliedern zurückteht, dagegen aber viele andere, im farbzund leblosen, pedantischen Tone der Meistersänger abgefaßten Reimwerke überragt.

Um mit ber Schattenseite zu beginnen, bemerten wir, baß fich unter bie vier- und fünffüßigen Samben, in welchen bas Gebicht geschrieben, oftmals Trochaen mischen; bag bie Reime oft unrein ober burch bloge Affonangen erfett werben und bag auch biefe Stellvertreter manchmal wegbleiben. Die Gebanken ichließen häufig nicht mit ber Strophe ab, fie geben in Die nachfolgenbe über, wobei man bas Zeitwort, bas ber Berfaffer im Sinne behalten, bingufegen muß; auch fonftige verschrobene Ronftruktionen kommen vielfach vor, wo bie nachfate ber grammatikalischen und logischen Berbindung mit ben Borber= faten ganglich entbehren und man ben Sinn errathen muß. Daß er fich manchmal bei Aufgahlung ber Rampfenben, bei Ausmalung geringfügiger Umftanbe ins Breite verliert, bemerkt er felbft und entschuldigt fich bann mit ben Worten: "omb furperung willen brich ich ab" - "lang red bring ich zu furgem fap", u. f. m.

Bu ruhmen bei hans Erhart Tusch ift, baß er sich, im Gegensat zu vielen seiner mitreimenben Zeitgenossen, gelehrter

Sitate, langweiliger Allegorien und Bergleichungen enthält. Treffend sind manchmal seine Bilber: von zweien Reitern, Siegmund Prüstling und Heinrich Bogt, sagt er "(sy worent) zu roß schnell als im lusst ber valck"; — ben Abt von St. Gallen mit seinem Troß nennt er "bes vngewitters wolck." Bon ben hie und da eingestochtenen Sprichwörtern mögen hier einige Beispiele stehen: "(sy) spunnen se gut garn von st kunckl"; — "(Er) ließ auch nie an ber psanne kleben"; — "es ligt sinen im kropf"; — "bie karten mischen"; — "er bleibt bei seinen 11 Augen". Den Sinn bieses Sprichworts gibt, an der betressenden Stelle, die Note 109. Poetisch ist nachsolgende Strophe vom Erwachen der Natur im Frühling:

"vor winters frost so ber aprell knopf broß am schoß bez meyen schickt und so nachtgall burch sieß geschell jn gruner bed ir nest anstrict."

Sehr charakterisch schilbert Tusch die Ungebuld und den Unmuth ber jüngern Nitter wegen des langen hin- und herredens und Bögerns der ältern Anführer, den Kampf nach der Belagerung von Neuß von Neuem zu beginnen. hier wird auch das Gebahren des Straßburger Contingents und der mancherlei Geräthschaften u. s. w., die es mit sich führte, auf ergögliche Beise geschilbert. Während er anderer der anwesenden Städte nur kurz erwähnt, zeichnet er Schlettstadt rühmend auß:

"bsonberlichen bie von schletftatt jr vold bas glich ich willig schow gum schunpff fin vhgeftrichen hatt."

Rraftig und lebendig, mit bundiger Kurze, wird ber Angriff bei Murten geschilbert; ebenso ber auf Nanzig, wo es heißt:

"Rennen lauffen schlagen stechen buffen armbrost bogen schieffen erhub sich bie mit glenen brechen abels nieman mocht genieffen Furften herren grafen fryen ritter ebel und die armen fuecht all die lotringsch gewesen spen tribent so ritterlichs gesecht das sich die burgundschen wanten zur flucht fund in all ir beger..."

Außer ber burgunbisch Systorie besitt bie Schlettstadter Bibliothek, ebenfalls aus Dorlan's Nachlaß, Abschriften
von zwei kleinern Gebichten, welche sich auf Karls bes Kühnen Kriegszüge beziehen.

Das erfte umfaßt 471 Reimverse und beginnt also:

"Bu lob und er ber Trinitot On zwel so wurd ich genot nicht abelossen Dand zu sagen Richt sich barnach by sinen tagen also ber mensch und sobe got barzu ouch halte sin gebott."

Am Schlusse wird eine Prozession beschrieben, die während ber Belagerung von Neug allwöchentlich in Straßburg gehalten wurde:

"Man bet zu Straßburg in ber ftat vil großer fruhe genge mit ernst man got um friben bat bie menge macht bie gassen enge

Etlich gingent barfuß bo als uff ben harten fteinen man trug bas sakrament harnach vil menschen sahe man weinen

Diß hielt man by ganze jor villicht xi wochen mynder Gott gab den Fricen offenbor bem banckent liebe Kinder.

M CCCC LXX VII 3or.

Die beigegebenen Kopieen ber acht Holzschnitte, welche Dorlan seinem Cremplar beigefügt hat, stellen vor: Hagenbach's Entshauptung in Breisach, die Belagerungen und Schlachten von Neuh, Hericourt, Granson, Murten; Karl auf seinem Throne; seinen Tod zu Nanzig und die zu Strafburg gehaltene Prozzession.

Unser Exemplar enthält alle brei von Strobel (Baterlänbische Geschichte bes Elsasses, Bb. III, S. 456) aus bem Gebichte mitgetheilten Stellen; es sehlt jedoch barin die genaue Schilberung der von Straßburg gesandten Kanonen, von welchen Strobel, S. 455, spricht, und nur des Geschützes "Struß" geschieht Erwähnung. Das von unserm elsässischen Geschichtsichreiber benützte Exemplar gehörte der ehemaligen Stadtbibliothek von Straßburg an.

Der Bibliophil Lambinet schreibt ben Druck bieses Gebichtes ber Presse Mentelin's zu; er sagt bavon, S. 118 seiner Recherches historiques sur l'origine de l'imprimerie: « Un des plus curieux ouvrages de Mentel est un petit in-solio de dix seuilles portant la date de 1477. Le texte est un poëme allemand de dix seuilles sur les expéditions de Charles le Hardi, duc de Bourgogne. On y voit huit estampes grossièrement coloriées qui représentent les villes et batailles de Granson, de Morat et de Nancy où le prince téméraire périt le 5 janvier 1477. » Lambinet gibt keinen Grund an, warum er den Druck des Gedichtes Mentelin zuschreibt und es scheichten war, in einem Jahre zwei Ausgaben der burgun z discht Hober und noch bieses Keimgedicht edirt habe; der Bertried des einen hätte dem des andern Abbruch gethan.

Ein Cremplar bes seltenen Druckes wurde im Jahr 1854 vom Buchhändler Troß zu Paris für 350 Franken verkauft. Das zweite, auch seltene aber weniger bebeutende Gebicht, besieht aus 326 Reimversen; es enthält, außer ben kurzen Schilberungen ber Hauptschlachten, bie in ben ersten Kriegen Karl's von Burgund verübten Greuelthaten, sowie Beter Hagenbach's tyrannisches und frevelhaftes Betragen als burgundischer Landvogt. Als Probe, wie ber unbekannte Dichter seinen Stoff behandelt, möge Nachfolgendes bienen:

"Der zweier Bischoffe und stet Strasburg und Basel lute Colmer Slehstat und and'rich slette sumeten sich nute Under dem vollt worent vil grasen herren und edelknecht Die wurdent ritter geschlagen zu ritterlichem gesecht Fünff paternoster und ave Maria den wunden Cristi demutiglich gebettet mit gebognem siny Und mit wit gespannen armen das sich got welle genediglich über uns erbarmen noch siner gotlichen gnaden gewohnheit Mmen haben sie alle geseit Und sind in dem Ramen gottes hingezogen und habent ritterlich dar in gehowen..."

Am Schluß bes Gebichtes ruft ber fromme Neimer bie Barmherzigkeit Gottes an für die Seelen ber im Kampfe gefallenen Herren und Knechte und ergießt sich bann in folgensbem Gehete:

"D ewiger gerechter got in himels tron
D fungin der barmherhigteit aller höheste fron
So der dutschen Nation
Die in Buntnisse ston
Gnedige hilf gröslich haben geton
Daß sp der Burgunders gewalt sint worden on
Des sagent sp hoch ere dand gar schon
Mile christlich demutige underton
Die der ewig barmherhig got nymer welle gelon
Sonder alzyt trostlich beschirmen mit gnediger Sun und mon
Und uns allen gnedeclich helssen zur ewigen Seldeit
Amen sp in fröden iemer eweclich geseit."

Es sind weber ber Name bes Druckortes noch bes Buchbruckers in ber Abschrift angegeben; auch sonst ist bas Original nicht näher beschrieben.

Das bei weitem umfangreichste Gebicht aus ber Zeit ber burgundischen Kriege, das sich zunächst auch auf Beter von Hagenbach bezieht, hat heinrich Schreiber in seinem Taschen-buche für Geschichte und Alterthum in Süddeutschland, (Freiburg i. B. 1844, S. 316—340,) nach der Stuttgarter Handschrift analysirt und einzelne Stellen daraus mitgetheilt. Auf der innern Seite der Decke des Einbandes stehen solgende Reime:

"Beter von hagenbach Thäte ber Stadt Brepfach Große Schmach und hertzelegb; hat weber Befelch noch Beschenb, Bezalts zuleht mit seinem haubt, Im Jar 1470, bas glaubt."

Darunter sieht von anderer Hand: "Johann Fronhoffer zue Ständig Kiensheimb anno 1670"; sodann: modo Johann Baptiste Peyerimhoss<sup>1</sup> Dominus in Fontenelle, Notarius in Schlestadt 1760. » Auf dem letzten Blatte sieht wieder: "Ende Johann Fronhoffer in Kiensheimb zue ständig 1670."

Eine zweite, bessere Hanbschrift bes Gebichtes besaß, vor ihrem ewig bebauernswerthen Untergang, bie Stabtbibliothek von Straßburg. Nach berselben hat es F. J. Mone, unter bem Titel Reimchronik über Peter von Hagenbach und die Burgunderkriege, von 1432—1480, im III. Bande der Duellensammlung der badischen Landesgeschichte, Karlsruhe 1864, in-40, herausgegeben mit 7 Tafeln bilblicher Darstellungen nach den Federzeichnungen des Originals. Die sehr werthvolle Einleitung dazu nimmt die Seiten 183—256

<sup>1</sup> Schreiber bat irrthitmlich: Degerimhoff.

ein, auf die wir, sowohl in geschichtlicher als bibliographischer und literarischer Hinsicht verweisen. Das Gebicht umfaßt, nebst den unter dem Text stehenden Erläuterungen und Barianten, die Seiten 257—417; es ist auf zwei Kolumnen gedruckt. Den Schluß, S. 417—434, bilden 38 Zusäße, die aus gleichzeitigen Briefen und sonstigen urkundlichen Zeugnissen bestehen.

## Die burgundisch Syftorie.

Dis wart getrucket vnd geschriben als man von cristi geburt zelt tusend vierhundert subzig syben zu lesen wem es wol geselt

Wenn es sept aller hand vnd wor handels von dem hie noch benant vnd wie er in eim schiling jor 1 vil ansieng und sich doch verrant

kein lieber mer gehort ich nie wenn das wir fort des von absynde der tiranlich all sin tag ye in muter lyb verdarbt die kynde

Genennet karle von burgunde lucifer an sym hochmut glich ber yeht im zwelsten jar wol kunde beziehen den kung von franckrich<sup>3</sup>

In meynung bas er im bie cron schebigen wolt vnd als sin rich geruhig must er in kung son rachtung ward bes getroffen glich

<sup>1</sup> fciling, fieht biefes Bort für fcilling, fo tann es, mit Badernagel, Leger u. A. zu schellen, klingen, tonen gestellt werden, und zum mbb. schöllec, schöllic, schollig, lärmend, wild, triegerisch.

abinnbe, abfind, los, lebig finb. - 3 Ludwig XI, 1461-1483.

Dar nach in bryen joren balbe verhefft er sich anß elich joch hoher frawen manigfalbe an schonheit eren koment boch

zierlich zur hochzit als man thut ber kurhwil het er balb zu vil vnb halt gesehen vergiessen blut sturmen vechten ber selben wil

Wie zu bienand 1 vor hin bescach 2 zu lutich 3 vnd ouch anderswa da man vil swanger frawen sach mit schiffen sencen in wasser da

So vbel gefur nie cristen furst an swangern fromen also ber in hett noch cristen blut geburst in sinem ist ertrunden er

Es ift nun in bem funfften jor bas er aber in franckenrich zoch mechtiglichen offenbar zornmutigklich enm niber glich

Fur beauas ben statt genant bie er sturmet und vil beschos er must sy lossen vngeschant bes in von herben ser verdroß

Blauzed by Google

Dinant, eine niederlänbifche Stabt, die Karl von Burgund im Jahr 1466 völlig gerfiörte und beren Einwohner gusammenhauen ließ.

befcach, gefcah.

<sup>3</sup> Lüttich, Liege; bie Einwohner hatten fich wieber gegen Karl emport und mußten 1468 ichweres Löfegelb geben.

<sup>4</sup> mhb. nidine, nidune, Reiber, Reibhart.

<sup>5</sup> Beauvais, 1472.

Bnd nam den zugk in normandij für ein gut stat genant ruwan <sup>1</sup> wie groß sin macht gewesen sp gewan er ir doch nuhit an

Wann bas burch brant botslage roub vil vnschuldiger armen blut sich mustent lyben als die schoub? bie on schuld bezaln mit der hut

Den grossen grusel's ben macht er barvmb bas sin grosser gewalt erschrocklich gross zu schehen wer barumb gab er im die gestalt

Der furst von gelre de gehorsanklich kam sobald er die schrifft ersach bie im vom burgunner surderlich bestymbt zu kummen da verlach

And wond er solt froyd by im han wie allzit vor bescheen wer in gesendniß wart er gethan sin willig kommen ward im schwer

Der herczog zoh im in sin sant vnd hets mit worten vbersift das sy im giengend an die hant doch hosset menglich biser frist

Es fall wider zu rechtem teil bem bes es ist von alter her erleben mocht er nit das heil wo burgunner noch in leben wer

<sup>1</sup> Rouen. - 2 Strohbundel, die angegundet und verbrannt werben.

<sup>3</sup> Graus, Grauel. - 4 Gelbern bilbete mit Butichen ein Bergogthum am Rieberrbein.

Im bry vnb subczigsten ior bo wart vom burgunner hoch mutigklich gebocht zu werben noch kunges art <sup>1</sup> sin houpt gekronet konigklich

Mit vil geserben vid gesuch bie er vor langem het ertraft bem heiligen romschen rich ein fluch wer er het es sich so gemaht

Bu trier ba ber romsch keyser? was ber sin sprnemen balb vernam ber keyser bett bas im zimpt bas vn kront burgunner bennen kam

Im vier und subtzigsten ior danoch als krieg im stifft zu colne mas dar in zu kummen was im goch burch bas ir selber merden bas

Dann ob ich uch lang barvon feit mit lampartern vnd bickartenn s er sich mit sinen bussen leit fur nuf3 bie statt die ich hie nenn

<sup>1</sup> Rach Königs Art.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Friedrich, als römischer Raifer III., als röm. Rönig IV., benn ber 1314 erwählte Friedrich (III.), ber Schöne, war nie Raifer.

<sup>3</sup> Coln. Es waren unter ber Regierung ber Ergbischöfe Dietrich II. und Ruprecht verschiebene Wirren entstanben.

<sup>&#</sup>x27; goch ft. gach; (es) was im (ihm) goch, er hatte Gile; beeilte fich. — 5 Lombarben und Bicarben .

<sup>\*</sup> Bon bussant, buse, busse, bem mittellatein. falcona, falcune, falconium, fr. fauconneau, beutsch Falfonet, entsprechend, wovon Littre, Dict. sagt: « sorte de canon qui n'avait que 2 pouces de diamètre et dont le boulet était de 43 ou 44 onces. » hier sicht es aber wie östers weiter unten sir schweres Geschütz, das jum Belagern diente.

<sup>7</sup> Reuß, wohlbefestigte Stadt auf bem linten Rheinufer, im Regierungsbegirt Diffelborf, bie Karl b. K. im J. 1475 umfonft belagerte.

Mit allen buffen er vast schos zu porten zynnen turnen muren bas ouch bie barinn warn verbrosz vnb wurbent vff bie sinen luren

Am sturm liessent sy grossen zoll so sy an der mur gingent grasen bie graben wurdent burgunner voll das sy verdeckten grund vnd wasen

Sy gruben tag vnb nacht vast tieff vnb meintent in bie statt zu kummen bas inner volck bas auch nit schlieff vnb schwigent bar zu als bie stummen

Bit sip so noh zu samen gruben bas sy ein ander mit den schwerten reichten ritter knecht und buben unszer burgunner vil erferten 1

Die in den gruben blibent dot vnd niemer me zu sunnen komen jr gar vil tusent litten not grabens halb sp jr ende nomen

Als man bar noch mercklich befand ba die burgundschen abgezugen ber sy noch vil gefunden hand dye lut zu nusz gemeinlich schrugen

Wir woln sy begraben ber geschmack mocht vns villicht bisen summer so heysz wol schaben nacht vnb tag vnd furbern vns zu sterbens kummer

¹ erveren, mhd. erschrecken, außer Fassung bringen. S. Lexer, Mittelhd. Handwærterb.

Ob ich vil seyt wie die von nusz sich hand errett so kenserlich vnd was sy hand grosser gestrusz 1 erlitten ich sumpt 2 vch vnd mich

Wenn menglich weiß zu guttert moß (?) wie erlich sy bestont bis her bar vmb ichs hie vmb kurgrung loß 3 vnb ist wol halb ein alte mer

Doch umb das man ein clein vernem das ich mit gedicht nieman truge vnd wie burgunner teilt sin kreme 4 mit bussen vmb nusz vnd gezuge

Bnb wie die statt bescheigt ist an turnen muren bollwerck zorten das sag ich hie zu diser frist geliebts voh horent disen worten

Die ober port zu nusz ist vast erbuwen wol stard wie ein vest vier runder turn gen sonnen glast dar zwuschen ein schon husz bryn zu lest

Ins mittelhus geschossen wart ond in die fordern turn all bend mit der grossen me dann ein fart noch beschach den turnen nie lend

Unfer ber porten stund ein mule bie barnoch dannen wart gethon sy gitt nu weder warm noch kule ein houptbuss lag huss vs dem plon

¹ von straz, hier: Biberftanb. — ³ ich verfaumte, vernachlässigte. — ³ 3ch unterlasse es um abzufürzen. — ⁴ seinen hausen; gewöhnlich von unorbentlich zusammengeworsenen Dingen.

Mit vil schlangn und dem gewurm ein bollwerck by der statt bollwerck schlug burgunner vs im gesturm glich hoch als ob es wer ein berck

Bnb so noch bas sy mitt spiessen von bem eynen zu bem anbern sich so fruntlich konbent grussen bas lachen in weinen kan wanbern

Von der selben porten an den ryn hinad ist noch gar gant die mur zum schut mocht man nit han darumb hat sy da keinen schrant

Furbas bijz an sant mergenberg <sup>2</sup> bar noch unserr von ber rincmure stot ein frowen closterwerck von bem prufft man die bussen sure

Jemer ab bifz fant kurinfz port s bie etwen rynport was genant und nu fant kurin ift geben fort grofz not man an dem end befant

Mit sturmenn schiessen als ich habe geprufet vnd manig frumm man muren vnd turn sint gar abe man sieht noch etwenn scherben stan

Von eim turn hie vom andern bo bas turn und schneckens sint gesin mee arbeyt hie wann anderswo hett man erlitten und vil pin

<sup>1</sup> Rif, Spalt. — 2 Marienberg. — 3 S. Quirins-Thor. — 4 Thurme mit Benbeltreppen ober blos Benbeltreppen.

An dem end auch by fant kurins port erlittent sy die groste not burgunner wurdent an dem ort amm sturm gar vil erworffen tot

Mit tarrisz 1 myst grunt stein vnd stro knopsecht getregt 2 geslochten vest mit dem bewurbent sy sich so mit arbeit vil das es zu lest

Wart bester wann die mur da vor ee das die ab geschossen wart oben ab was sant kurins tor vnd das bollwerck dar vor zerzart <sup>3</sup>

Grosz bussen burch bes bulvers crafft schwerer stein vil vngehure hant der statt schabens vil geschafft vnd auch je ingeschossen sure

Die lamparter glich vor ber port leger hetten vnd vil bolwergk als man barufz ryt zum lincken ort vff eynem rein dober cleinen bergk

Hettent burgunner schlangen vile schirm bollwerck zwei da das ein nusser gewonnen schneller jle und was drynn was brochtent sy heyn

Im graben an dem selben ende hettent die von nusz gut und vest warttent vnd wer zur not behend werlich gemacht vff aller best

¹ tarris, tarras, darras, Erdwall; verb. terrassen, darrassen, mit einem Erdwall umgeben. — ² in Knöpfe gedreht. — ³ zerzerrt, aufgeriffen. — ⁴ Rain, Higel.

Biss an ben viehemarckt von der port ist die mur zerschossen gar und etlich schnecken halber sort vom viehemarckt an nemm man war

Bit an die nider port da ist die statmur noch vnzerschossen aber die port hett kenner frist der grossen bussenstein genossen

Man sieht ir gebel, ellendklich ein bollwerd gut stot vor dem tor oh trissig huser brantent worlich an dem end in nuss als ich seit vor

Bon bem tor biss an die han port ist die stattmur vnuerseret abers bollwerck des darff nit wort wart schiessenschaft so clein geeret

Das es nit wer eins hellers wert wer tarrifz machen nit gesin nusz wer worden so beswert das leblichs hett gelitten pin

Die turn der porten sint zerichrot<sup>2</sup> vnd das husz dar zwuschent gar so genglich von schießens not das ichs fur voll nit sagen tar<sup>3</sup>

Von der hanport ist die mur glich bit ans zolltor ochport genant da ist ein grab vil wassers rich dar jun sy hutten geordent hant

<sup>1</sup> ihren Giebel. - 2 gerftort.

<sup>3</sup> ich barf nicht, getraue mir nicht, mage es nicht.

<sup>\*</sup> Machener Thor. - 5 Graben.

Bur hut sy bar gelegen sint die zollport ober ochertor kennerley schiessens nit besint omb unser fromen willen zwor

Berbot burgunner 1 vmb bas bie ftrafz gohn och bar ufz ging vnb fort zu vnser frowen bie port boch hie genant wurt vnser frowen port

Das bollwerck vor ber selben porten wart gant und vast fromdicklich <sup>2</sup> zerschossen gar an allen orten bie nusser schussent behendigklich

Das es wiber vertarrist wart vil schabens hettens brab geton es wer nit gut gesin die fart hettent sies vngemacht geson

Bon ber ochport ist aber gant bie mur bit an bie wintmul gar verlorn het bie halb ir schant man siehts auch wart sy bes gewar

Halber genm velt 3 ist sy verlorenn bas teil bleyb ston wider die statt helmm kamprad flugel mit den oren bem hett das schiesen nit geschatt

Bon ber wintmul zur oberport nit vil lenger benn ein ritlang 4 ist die mur am selben ort vnbeschossen und bliben gang

<sup>1</sup> Der Burgunder verbot es. — 2 ftart; bei Königshofen, Chron. ed. Schilter, S. 251: from meclic. — 3 gegen bas Feld bin. — 4 eine Reiterlange.

Und funst zerzerret allenthalb fint zwen schnecken und die mure an dem end das volck grub und talb 1 grosz und clein bollwerck wurdent sure

Se man die vff ben graben brocht ben nufsischen zu widerdriefz 2 nufz wurt hie nit vil me gebacht ber milte gott. sy nit verliefz

Er halff in zu ber selben zyt bas sy ber keyser retten wart als man sich hett gerust zum stryt bes babsis segat ben strit verkart.

Sant kurin als ir recht patron bie muter gottes hett bewegt zu bitten fur sin vnberton groß lieb het er an nusz gelegt

Bub in schinlich vil hilff geton auch geschafft bas lantgraff herman <sup>5</sup> burchlucht ein furst hoch geborn schon in allen wart fur ein houptman

Der mit gotts hilff regieret hett bas es vmb nuss wol stett vnd recht achthundert man hett nuss verzett 6 bas ist wenig gen dem geschlecht

<sup>1</sup> dalpen, neuere Spr. belben, ausgraben, fodere.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Berbruß, Schaben; tommt öfters in Könighofens Chronit vor, ed.
Schitter 117 u. i., ift aber nicht mit opprobrium, contumelia zu erstären, wie im Glossar. Scherz-Oberlin, fol. 2017.

<sup>3</sup> Sixtus IV, 1471—1484. — 4 vertehrte, abwand. — 6 Landgraf hermann von heffen war, nach Abfetjung bes Erzbischofs Ruprecht (S. 360, Ann. 3) vom Domtapitel zu Coin an beffen Stelle erwählt worben.

e gerftreuen, verlieren; bas beutige vergettle, vergottle.

das der burgunner het verloren als ein sin cappetenger 1 sept vnd me die ouch gesangen woren er wer der ein dem es wer lept

Wie sechtzehntusend man vor nusz zu rosz zu susz vnb barzu mere verlyben 2 weren in gestrusz er behielt das vsf eyd und ere •

Rungehen fan 3 zu fant kurin hangend die der burgunner woren ob dem altar gesteckt dar in die nusser hant gar scharff geschoren

Kwolff schoner schlangen holtent sieh bann ein bann zwo wie es sich schickt im her holtent sy manig vieh bas mangen hungers ba noch quickt

Bis der keyfer fur nufz kamm mit groffer macht als zymlich ist vnb sinen leger da genamm eyn wagendurg mit spehem 4 list

Geschlagen ward barjnn er lage und all die synen die jch nenn by jm worent die jch hie sage graff schoffrit von luningen

Und von kronenberg sin nese auch graff hans von barben genant graff eberhart von sunnenberg sin gleue b je etlich an rinden zerrannt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Capitaine, Hauptmann. — <sup>2</sup> tobt geblieben. — <sup>3</sup> neunzehn Fahnen. — <sup>4</sup> spæh, spæch, flug, schlau. — <sup>5</sup> gleve, glevene, glefe, Lanze; bie Wasse steht hier statt best bamit Bewassneten: glevener, gleffner, Lanzenreiter.

Von werbenberg graff vlrich ber je erlich fur nach vnb vor in kriegs geschefft nie sumpte sich noch her sygmunt von niber tor

Dem es in stritten nie mysgingk zu rosz schnell als im lust ber valck worent herr sigmunt prustelingk vnd her heinrich vogt hosf marschalck

Graff wilhelm vo segern sich nit spart wenn er sin synd angriffen solt noch der kollescher her lienhart der je zum striten willig trollt 1

Und her rudolff von bappenhein erbmarschald des romschen richs vom hundert nenn ich nit denn ein die nemmhafftigsten nenn ich glichs?

Der geressa von kolenbreibe und her heinrich herting frumm her jorg her wolfshart fuchst die bende beschliessent hie des kensers summ

Ru horent furbas aber wie fursten und herren sint gelegen by unserm genedigsten herren hie lag ein legat der kam fregen

War vmb ber krieg so hesstig wer zwuschen bem cristenlichen blut vom babst wer er gesenbet ber ben ir furnemen obel mut

¹ trollen ift noch jeht im Elsaß gebränchlich; gewöhnlicher: sich trolle, fortgehn. — ² Die hier folgenden ober schon oben angeführten Kriegseleute näher zu bezeichnen, ift uns, in Ermangelung ber nöthigen Zeit und Mittel, nicht wohl möglich.

Das er die sach zu bender syt verhoren solt doch das zu lest versehen wurd hasz hochmut nut vnd sy zu richten vs das best

Das barnoch auch gesuchet wart bas loss ich ston zur rechten syt lag eim herr von mentz bie fart vnb graffen vsz syn bistum wyt

By ym graff abolff von nassowe frumm anschlegig in krieges werck ber schrifft wise gehertig lowe<sup>2</sup> herr bechtolt graff zu hennenberg

Graff philip von hanaw vserwelt vnd auch graff philips von nasaw der alzit noch den eren stelt mit sym anhang vsz dem ringgaum<sup>3</sup>

Aber zur rechten siten lage bischoff von trier dem keyser hye graff ott von sulms der werd ich sage der noch prifz hatt geworden je

Und graff philip von virnburg der ouch gern zun eren bruchet sich <sup>4</sup> vngern anders gesehen wer von werthen ein graff genant friederich

Bon nassaw ber graff heinrich teck tur <sup>5</sup> vnb fromm on all gliszwerck <sup>6</sup> kund wol mit truwen zeygen sich vnb aber ein graff von firnberg

<sup>1</sup> Maing. - \* In Schriften weise, erfahren, ein bebergter lowe.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rheingau. — <sup>4</sup> ber sich auch gerne um Ehre bewirbt. — <sup>5</sup> ber wagt, berwegen. — <sup>6</sup> Lift, Heuchelei.

Jorg genant frumm ersam milt auch wyrich genant ein herr zum stein erlicher handel in nie befilt sytt je die sonn je vberschein

Wilhelm ber sich schribt herr zu rundel reinhart zu westerburg ein herr spunnen je gut garn von ir kundel jn allen landen nohe vnd verre <sup>1</sup>

Emerich aber ein herr zum stein gehalten wert im trierer stifft jn allen sachen nie erschein anders benn das zun eren trifft

Friberich herr zu kerpen zum ruff bem vnerlichs schwer lag ymm trut all fin tag gern riet vnb schuff bas furbern mocht gemeinen nut

Der cristenheit des habent banck all die des willen jemer sint bischoff von augspurg legers ranck lag onden an trier fur wor mans sint

Das worent zwen ebel grafen gut graff hug graff jorg von werbembergc sy leytent flifz synn allen mut an bas bas man nempt zimlich wergc

Der kenserlichen mayestat zu dinst und dem der sp ir sant bischoff von straszburg<sup>2</sup> gelegen hat under augspurck zur rechten hant

<sup>1</sup> nah und fern.

<sup>2</sup> Ruprecht, Bergog von Baiern, geft. 1478. (Rituale.)

Graf fribrich vo butsch burch sin geheisz bie sach gar loblich kund verwalten und walther von tan ber ouch vil weisz wie man bie kriegs geschefft sol halten

Der bischoff von münster in westfol lag auch barnoch zur rechten syten wssen bes heres mit sym her wol gelegert in zymlicher wyten

Zwolffhundert ju rofg gefdribenn fin funftusend ju fust wurdent bekant ich juhe die sach jum kurtiken in von ofterich hertog sigmunnt genant

Wart rechter sit ans her geschlagen graff hug von montfort wol erkant was allen frunden wol dehagen von lupssen graff johans genant

Der allerhand durch kriegs geschefft vnserr vomm ryn<sup>1</sup> gehandelt hett doch so das in des nieman efft<sup>2</sup> er hett behalten schlosz vnd stett

Das es im nit zu groß mocht schaben zur rechten syten under trier marggraff cristoffel von nibernbaben het sich gelegert schon und schier!

Ein turer furst jung ebel wyse bes glich man balb nit eben fint jm eren hanbel yn ich pryse er ist bes keysers schwester kint

<sup>1</sup> Richt weit vom Rhein.

a afft; fich besmegen über ihn luftig macht.

<sup>3</sup> Muiteration : fon und fonell.

Wenig brangen still vnd schlecht ist sin furnemen und vast wor bas sagen rich arm ritter knecht und auch sch armer offenbor

Bischoff von enstett linkersyt zu nehst bem kenser wart gelent bie synen zu krieg und auch zum stryt noch notursst worent wol berent

Der probst von ellewangens hurst vnden an eystett wart gericht ellewangens probst ist gesurst kein keyser in des obersicht

Bischoff vo wurthburg barnebn glichs zur linden syt von sinen wegen als ein herhog bes heplgen richs nach grafen und fryen mich nit fregen

Die er dar schickt zur linden syt lagent die finthalb leger gerten 1 graff wilhelm von hennenberg nit wyt lagent und graff johann von werten

Graff michel von wertheim auch ba by her erdinger von sanszbeim auch her jorg von sonnenberg beyd herren fry sint sy von lop nie keyner krouch?

Her hans vogt ritter tur vnb vest her jorg rad marschald auch ber streng her lut vom rotenhan vss best warent gerust zum stritgetreng

<sup>1</sup> Lager begehrten.

<sup>2</sup> Synonym vom alten chranc, krank, fcmad.

Omb kurherung willen brich ich ab ber apt von kempten schickt auch bar jorg vom ranst mit schoner hab feinrustig all burch spiegelt gar 1

Der abbet von sant gallen boch nitt lies er schickt sin rustig volck berselben houptman hiesz ber schoch ben bick bes ungewitters wolck

Befuchtet hat burch regen schnee vnd wider sonnenschin ernert vil gestrusz tund bie harr 2 vast wee und boch bem wol ber sich ir wert

Lang red bring ich zu kurkem sat vnser aller genedigster kenser Lag in mitten vff bem plat vnd vmb in all sin fursten repser

On 4 zwen fursten bischoff von colle vnb sin bruber herhog friederich die durch vrsach diser geschosse 5 bym keyser zu sin entschuttent sich 6

Marggraff albrecht von brandenburg zur linden fyt mit fim vold lage als ich mit miner zungen lurck? ber aller namen ich euch sage

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Glänzend wie ein Spiegel: in blankem Waffenschmud. Hætzl. I. 28, 18: ez liuhtet schon und spiegelt vast. Lexer, Handwærterb. Spiegeln.

<sup>2</sup> Das harren; bie Bergogerung.

<sup>3</sup> reisære, mbb. von reis, reise, Rriegszug; Rriegsleute.

<sup>4</sup> außer. - 5 Streit, Rampf. - 6 enthielten fich.

<sup>7</sup> lurken, mbb. eigentlich ftottern, ftammeln; bier: fagen, aussprechen .

Der furst ist selbs einer bes glich man nit weifz leben me off erb ber jehund lebe in keynem rich ber strits schickung basz weisz zu werb !

Zu richten bann ber burchlucht furst er ist heylsamer in krieg und strit bann ebel tror<sup>2</sup> von balsams hurst sin sop erschilt vff erben wyt

Graff ott fursten zu hennenberg vnd von otingen graff ludwige hoer vernunstt stritlicher werd sint sp ber wunschel ruten zwige

Bon schwarzenburg graff balthasar her philips herr zu winsperg glichs kam auch mit marggraff albrecht bar ein erbkammerer bes romschen richs

Die zwen kriegs handel wissent vil auch her michel her sygemunt beyd hern zu schwarzenburg subtil s in strit krieg kamps zu suchen funt

Darnoch hertzog albrecht vo sachssen lag nach brandenburg und hett grafen herren zum strit erwachsen die sorgen sollen fur land und stett

Schend jorg herren zu tuttenburg heinrich rusz zu blouw herr zu gret ba ieber zum lumbarb allasurck wolsprech wolt er in kriegen steh

<sup>1</sup> werben. Des Reims wegen, läßt ber Berf. öfters bie Enbungen ber Reitwörter weg.

<sup>2</sup> masc. Tropfen; vom mbb. troren, triefen, traufeln.

<sup>3</sup> fein.

And so das es im schaben solt herr sigemunt von bappenheim erbmarschald des richs nie wolt vbersehen vinden jekeim

Graff vlrich von wurttenbergs bothschaft wart auch geleit zur linden syt ein graff von hohenlo hiesz crafft was auch gelobt die virr und wyt 1

Mit graff lubwig von helsfenstein bie sich nit lossen vber bollern? burgunner noch lamparter kein graff ytelfrig von hohen zollern

Der ie zum ernst ond auch zum schimpf geschicket was fur ander hundert die rott was so gerust mit glympsf dus sich der rustung all welt wundert

Bon wurtenberg graff eberhart auch baselbs zur linden syten bem keyser noch gelegen wart furstlichen stadt 3 zu allen zyten

Sielt er costlich hie was by im ein graff von sult rubolff genant und ettlich me die ich bestym und selbs auch haben sut und sant

Graff eberhart von eberftein von furstenberg graff egen gut an herschafft abel gut nit clein in triegs geschefften wol gemut

<sup>1</sup> fern und weit; weit und breit.

<sup>2</sup> vber bollern, mi. bollen, bollern, lat. strepere; Geiler von Raifersberg vberbolbern, beschimpfen, mit lauten Worten ansahren.

<sup>3</sup> ffirftlichen Staat.

Ift graff hans von sonnenbergt vnd erhart herr zu gundelsingen johann herr zu stossel an dem werd dem kund bisz har auch wol gelingen

Von hessen Lantgraff heinrich vnben an wurtenberg nit wyt zur linden syten legert sich mit grasen und herren zu der zyt

Graff cun von sulms so hiesz ber ein graff eberhart vnd auch sin sun beyd genant grafen von sein graf philips von waldeck halfs auch tun

Graff eberhart von richenstein philip herr zu kunigstein und zu kon gottfrit zu epstein herr ich mein ir kenner sinen teil solt lon

Lichtlichen farn 1 wo man vergeben ober vmb gelt solt etwas tun got erlenger ieglichs leben ber geneiget sy zu frib vnb sun 2

Graff johann von naffow brocht zu bienst bem keyser manig pfert lustsamen und gar kostlich erbocht was sin gezug und eren wert

Graff vlrich von otingen sant bem kepser etlich zu rosz zu susz stossel von friburg wurt genant ber ruter houptman ben man musz

<sup>1</sup> leicht, gnabig verfahren.

<sup>2</sup> Gubne, Berfohnung.

Duch loben noch ber billicheit wenn er nie anders wenn das best mit andern bete des sy geseit von im alloblicheit bu lest

Synn vnb mut mich bezwingen zu sagen prisz bem menglich seit von graff cunrat von tubingen ber je zun eren geschicklichkeit

Kund geben durch sin selbs person lydmessig<sup>2</sup> stolez eym fursten glich rustig gesehen vsf dem plon wart sin gezuge durch costenrich

Sowol zu bienft ben reynen wyben als burch bas im ber keyfer bet wie ben andern allen schriben bienstlich er sich bewisen het

Graff eberhart von manfzvelt kam ouch gerust ben eren noch sin rustung kost ein mechtig gelt kost ersparen er allzit stoch

Unferr von im<sup>3</sup> lag auch ber ein bes stettlichs was im selben ruff wilhelm genant ein graff vom seyn ber sin sach noch ben eren schuff

Von kastelburg ein fryherr liesz auch nie an der pfannen kleben 3 vsf wasser und landen wyt von verre cost die man soll den synden geben

Douglas Goog

<sup>1</sup> mit größtem Lobe.

<sup>2</sup> von ftarten, regelmäßigen Bliebern. - 3 nicht weit von ihm.

<sup>4</sup> Sprichmörtlich : Er handelte, firitt ungefäumt. Bgl. Murner, Groffer luther. Rarr, B. 3574.

Der kam auch rustig wie ein helt fin ampe het in schon sloriert <sup>1</sup> burch kurhrung wirt nu abgestelt nim red die fursten nam beriert

Dar zu ber graffen und fryen bie vor nufz in bes kensers here zu bienst bem kenser gewesen syen von ben sag ich nicht furbasz mere

Wol von gefursten epten stetten bie ir vold schickten so kostlich bar bas sich vmb etwas berst gewetten man wurds noch vber ein jor gewar

Der tutschen herren vold das kam gehorsamklichen als es solt wolgerust das man warnam der apt von volld<sup>2</sup> auch nit enwolt<sup>3</sup>

Gehalten sie als ob er nitt solt tun als ber gefurstet wer fursten nam furstlich ist gesitt wer bes nit tut helt man vnmer 4

Der abbt von salmswiler bar zu ber fin ritterschafft kostlich bar schickt und der von wisznow gold und mesz 5 man an ir riterschaft erblickt

Der abbt von sant blesin ber im nie gelies ab kosten grusen bem lag ber kost gar wenig swer noch bem abbet von schafshusen

<sup>4</sup> Seine amye, Geliebte, hat ihn schön geschmückt. — 2 Fulda. — 3 nit enwolt, wollte nicht; die mhd. doppelte Berneinung nit und en sur ne, weg, ist beim Bers. jonst ungewöhnlich. — 4 vnmer, bei Seb. Brant. Narrensch, 26, 25, vnmär, unlieb, unangenehm. — 5 mess, messe, messin, mesch, mbd Messing.

Gefürstet sint sy alle gar bas tatent sy noch eren gern und alle die sy schicktent bar von schalen erlesen ber recht kern

Nu horent furbasz wellich stett bym keyser zu selb gelegen sint als er die des ersordert hett die man hie noch geschriben vindt

Strasburg bes rynes hoste kron 1 schickt ftolez vold bar in rot vnd wisz zu rosz vnd susz bem keyser schon gehorsamklich mit gutem slisz

Fein geruft und viz gestrichen mit glangen harnesch als ich sagen houbt harnesch streistartschen unverblichen und vil sellerd's mit gold beschlagen

Etlich mit filber und roren bran bar in wyfz reyger bosch 4 gesteckt gar manig junger ebelman ward bes zu ritterschaft erweckt

Bierzehen schiff ben ryn hinabe furent mit luten vnd mencherlen bas wasser bes vil furbrung gab ben rossen furtent futer zwen

So was in eynem vff gestagen bie kuchen bar inn man sob vnb briet bas wasser borfft man nie wit tragen ben kochen bas zu hepl geriet

<sup>1</sup> Des Rheines bochfte Rrone.

² tartide, taride, altfrang large, ein fleiner Schilb. Lerer bat : zwen straiftartschen, lagt es aber unerflart.

<sup>3</sup> Sattel, von sella. — 4 Reiherbilicheln, Reiherfebern.

Ein schiff mit brenholt vn vil tunnen bar inn rintsleisch gesalhen was bie koch es so zu rusten kunnen bas man basselb fur wiltpret asz

So was in eynem schiff allein nit anders dan gebranter kol der brinnen so das sleysch an schein das es am spiss wart schmecken wol

Aber ein schiff furt gar vil sed und die all wol gemalen meel tag und nacht etlich brotbeck buchent das ich nit lang verheel

Im sphenden schiff furt man den win so bald der selb getruncken wart lub man wider andern jn alstund wintrincken nieman spart

Im achten schiff repsztrog i gezelt und was man zu noturst bedarff so man sich legert in ein velt bes blunders vil man dar in warff

Dry schiff vol fusfolds viz gestrichen mit sebern harnesch syben binden etlich birnen von in nit wichen wer jemand worden we zu kinden

Man hett wol beshalb frowen funden bie do mochtent geholffen han es furen mit vil fremder kunden berhalben ich nit nennen kan 2

<sup>1</sup> Rifte, Roffer, mit Rriegszeug angefüllt.

<sup>2</sup> Desmegen tann ich fie nicht nennen.

Zwey schiff etlich verbecket hatt man ritter vnd knechten ich bebut vnd benen die von diser statt soltent sin des susvolcks houptlut

In eym furen sy frolich alle bit dar man kam dar man hien wolt vnd da menglich mit freyden schalle ab stund vnd nussern i helssen solt

Ruchenmeistern das ander schiff sa verdeckt zu faren wart bereit die steltent ir pferd dar in da in ir spise kammer man vil leyt

Specery bargelt anden und schmalt was man solt han lub man bar in gar mancher hand vil schyben salt als ob man wolt ein ior viz sin

Noch ist ein schiff zu allerlest bas ward man fur die andern prysen offentur halben fur das best als ich ein teil hie will bewisen

Das was da ber bachoff in stunde es hielt still oder treyb sin strofz nit dest minder man bachen kunde dar inn allänt on onderlosz

Wer ben bachoffen je gesach ber sent er wer ein obentur nuhlich bienend vnd zu gemacht bas wasser so noh was im groß stur

<sup>1</sup> Bewohner ber Stabt Reuß, S. 360, Rote 7.

<sup>°</sup> offentur, bei Königshofen, ed. hegel, S. 288: dfentur; obentur; fpatere Formen von aventiure, frang. aventure, Abenteuer; hier ein seltsames, mertwurdiges Ding.

Der statt vo strafzburg houptman wart vom kenser befoln bas banner bo eim turn ritter zu ber fart von aller richstett wegen wo

Man bie truwlich geseyten solt bas es beschehe mit allem fliss bas bett ber ritter ber je wolt nie anders faren bane noch prifs

Die statt von colne erlich vnb wert hett ouch hie mangen stolzen helt vnb manig schon balbloussen 1 pfert graff philips von arburg was bestelt

Als ir houptman ber ouch weisz wie man die crieg regieren sol die statt von basel in den kreisz schiedt ouch ir volck erzuget wol

Bu ross zu fuss wie man ir barff vnd wie man sy erwunschen kund die von lybeck ouch gar scharff koment da hin der selben stund

Mit grosser macht ond wol gerust augspurg die dahinden nie verleyd vnd die ouch nie verwust war keyser zuge gerieten je

Bu ziehen schicktent vold geacht als obs vom hymel kummen wer vff ritterschafft vnd stritlich slacht sattent ir gar vil ir beger

<sup>1</sup> fcnell laufend, rafc, muthig.

a niemals hinten , gurud blieb.

Costent die statt an eren rich hett ouch ir rusig vold geschickt da hin die warent den gelich die man gerust zum strit erblickt

Des glich die statt voll nurenberg fant ouch ir volck vast rustig dar syt man in ir wurck alles werck das man in krieg furt her vnd har

Biz gestrichen gut zu nuten zu rofz zu fusz wie man wil boch ber merer teil bussenschuten bie von franckfurt schicktent auch vil

Und wol erzugtes volck alhar ber keyferlichen mayestatt zu rosz zu fusz man nam ir war ir rustung nieman mängel lat?

Bnser lieben frowen statt zu och 3 schickt auch ba hin stolken gezuge wer ben bo sach vor ober noch 4 ber weisz bas ich bes nieman truge

Die statt von vlm 5 zu dem strittwerck schickt ir houptlut einer genant her wilhelm ein graff von kirchberg der ander zu gengen herr erkant

Genant heinrich vil schoner welt zu rosz vnb fusz vnber in was ir vffrustung kost mechtig gelt vnb behemisch wol voll ein tunsasz.

<sup>1</sup> wfirten, werten, schaffen, bearbeiten. — 2 läßt; Scherz-Oberlin, Gloss.: sinit, permittit. — 3 Nachen. — 4 vorher oder hernach. — 6 Ulm. — 6 von Tonne und Faß; bei Königshofen fommt Dunnefeßlin, tleine Tonne, vor: ed. hegel, 9836.

Wer wolt die richeit aller stet erzelen gar in sunderheit wurmsz spir <sup>1</sup> eszlingen jeglich hett sich kostlich hie zu stryt bereit

Die von wil gemunde nordlingen 2 warent schiderlich 3 zu gericht auch von mempingen rutlingen 4 sich kostlich reisens hant verpflicht

Sy woren viz gestrichen suber mit cleyber harnesch und mit pferben bie von rotenburg an der tuber 5 zu glicher form gerustet werden

An guter rustung hab ond lut ein jeglich statt het konstens vil von der rustung ich me betute hall oberlingen ond ratwil

Navenspurg lyndow 6 vnd heltprunn dunckelfzbuhel werd schwinfurt jeglich noch wunsch der augen wunn mit ir panner gesehen wurt

Der zuck macht noch vil herhen kule <sup>7</sup> sehe man den als man disen sach wissenburg an der alten mule winszheim vod darzu biberach

Kempten yseny<sup>8</sup> vnb alen Lutkirch kouffburen vnd gengen ber lut strichen<sup>9</sup> gen ben walen jr reifz woltent sy nit verlengen

THE DAVOY GOOGLE

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Worms und Speier. — <sup>9</sup> Weif, Gemünd, Nördlingen. — <sup>3</sup> Wie fich's geziemt, schidt. — <sup>4</sup> Memmingen, Reutlingen. — <sup>5</sup> an ber Tauber. — <sup>8</sup> Lindan, am Bobensee. — <sup>7</sup> erfrischt, erfreut die Herzen. — <sup>8</sup> Ysng. — <sup>9</sup> gewöhnlicher: die luten slahen, die Laute schlagen; mit fröhlichem Schalle herauruden.

Boppfingen colmer hagenow besonderlichen die von schletstatt jr volck des glich ich willig schow 1 gum schumpff fin vs. gestrichen hatt

Von ehenheim und keyserstevon munster in sant jorgen tal? von roszheim turckheim striteswerck worent die lut von so vil zal

Frisch ked und frech auch zu gericht noch wunsch goszlar wangen buchorn pltent willig zu der geschicht ben von mulhusen det es zorn

Das man den zuck so lang verezoch jm kropff lag in hagenbachs schimpffen s jr rustig volck sach man dar noch die von northusen wettslor wympffen

Bon schaffhusen und sant gallen von pfullenborf und von kobelenh bas es keym frund mocht mißfallen boparten des glich an presenh

<sup>4</sup> Das ich gerne fcaue, erblide!

<sup>2</sup> Munfter im St. Gregorienthal. — In ber Aufgählung ber elfässischen freien Reichsftäbte, beren Kontingent beigetreten, sehlen, merkwürbiger Weise Lanbau und Weissenburg; aus beiben Städten waren jedoch Freiwillige mitgezogen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Es liegt ihnen im Kropf, heutezutage: es trepft sie, sprichw. sie tönnen ihren Berbruß, Jorn nicht verhalten, sehnen sich nach Rache. Beter Sagenbach hatte die Milhauser zuerst unter die burgundiche herrschaft bringen wollen und ihnen gesagt: ihre Stabt sollte die erste des Elasses, und aus einem Auhstall ein Rosengarten werden. Zusest wandte er, jedoch vergebilch, lift und Gewalt am sie zu zwingen.

Brocht auch hamburg lymburg wessel wyszmar munster ond ouch bremen groningen manig grober esel mocht niemer me die dinge volschremen

Bnb achten noch ber kostlicheit vnb loblicheit in gar entrann zu jung zu alt nieman geleit wart des wan ytel stritbar mann

Nement vergut vnd habent henst ber stet han ich etlich benant bie ber keyser an bem tenst beschriben hett wir allesant

Haltent billich kensers gebott gehorsamklich als sich gezympt glich ab bas het gebotten gott so verr man gemeinen nut vernympt

Da nu all sach georbent wart als ob sich solt erhaben strit sursichtiglich noch rechter art noch vil scharmuhels in der zit

Die frund und find hettent volbrocht sucht ber legat truwlich ob er mocht finden wie vor ist gedocht zu fur kummen die groß beschwer

Des man zu beyder syt gehalle burch bebstlich bitt gehorsamklich bas der keyser die synen alle nit verrn gelinpsft vnd sellber sich

<sup>1</sup> nicht weit von fich weg ordnet, lagern läßt.

Die schonen gezelt vff geschlagen wurdent zu der selben fart dar under worent sy lang tagen der legat sich dar inn nit spart

Fursten von brandenburg ond sachsen bie suchent was zu suchen was burgunners rat wie ruhe tachsen woltent nit stan vor nyd ond hafz

Sy tagten mee ban vier gant tage von morgen an bit in bie nacht mit liecht man in zu zunden pflage bit man jeden zu leger bracht

Difz langtagen i verbrofz gar vast bie da woren vffs kensers syt manig jung stoltz ritterlich gast sprach es wer lang gewesen zyt

Das man ben stryt het son vol gon man ist gerust was sol bisz wesen sostent bie sachen zu mir ston ich brucht nicht sollich seber lesen<sup>2</sup>

Was tund wir hie wes warten wir was ich tun det ein lamm begyn wenn es nit me folt schaben mir ich wolt so lieb gefangen syn

Mit gottes hilft ond bifer welt bie ber kenser by im hett wolten wir ritterlich bas felt behalten fursten herren stett

<sup>1</sup> Langes Sin= und herreben - 2 Bogern, Barten.

Hant kostens vil bit her gehan fol man on schlahen ziehen abe so bin ich ben beturen kan was ich sin bit har costens habe

Mee wenn ein vierbenteil vom jar hant wir vertriben gar on nut ich reb vnd ist wol halber war mit tag <sup>1</sup> macht man vn<sup>3</sup> den zut <sup>2</sup>

Eyner rebt biss ber ander bas als man zu velb im lager but tagens barnoch nie ende was ben burgunner vast vbel mut

Sin grofz verlust ben er ba hatt genommen vor ber statt von nusz vil tusent mann im wurdent matt burch sin teglich sturmlichs gestrusz

Auch bett im and ond aller wurft 3 in schlossen wachen stetz besynnen bas in ber kepser ond manig surst nit woltent nuss voll lon gewinnen

Das vor pemerlich zerschossen wart von im und doch dar von must schenden wenig genossen het er im do er ab must ston

<sup>1</sup> tag, wie weiter oben: Langtagen, langes Sin- und Berreben.

<sup>2</sup> Man macht sich über uns luftig; betrügt uns; wie bas Neuere: Einem ben Zopf machen. S. Beit Beber Kriegs- und Siegslieber ed. S. Schreiber, S. 6, Note 10. Einen geten heißt, in Nürnberg, Einen foppen, verieren. Schmeller, Baier. Wörterb. IV, 297.

<sup>\*</sup> Es that ihm an und warb ihm schmerzlich. S. Scherz-Oberlin, fol 2070: wurst, aller wurst; älter: würs, würsz, würsch; wirsch.

Aff zinstag vor sant peter paule ' als man funff vnd subhig zelt bes jor vnd vierzenhundert me wart burgunner all sin frund entstelt '

Er weich von nufz ond brant sin here vnd zoch mit schanden ab den spiesz in lothringen nam er den kere s er wond er hett sin grossen niesz 4

Bmb bas er bas land ein wil zwang als herzog reinhart nit heim was vnd ein clein vfz verleyd zu lang vnd gar vil mercklichen vmb bas

Das er zum tutschen me lieb hett bann bas er solt sin fruntschafft han fursten buntnisz und auch ber stett bar jnn er was lag im hart an

Das sich durch gotlich gut geschick geordent hett landen zu gut das niemer me so gemeinlich dick nachbur sim nachbur schaden dut

Fursten herren lender vnd stett hant sich verbunden hart zu ein hagenbach <sup>5</sup> es wild vor im hett der psanbschafft halben sich gemein

<sup>1</sup> Den 27. Juni 1475.

<sup>2</sup> Alle feine Freunde batte er verloren.

<sup>3</sup> Er manbte fich, jog nach Lothringen.

<sup>4</sup> Benug, Rugen, Bortheil. G. Lexer, niez, II, 80.

<sup>5</sup> Beter von Sagenbach, Rarls bes Ruhnen Landvogt im Elfaß.

Die vom huse von ostrich wart verpsandt dem fursten von burgunde <sup>1</sup> hagenbach landtuogt muscht die kart <sup>2</sup> das er vil spil gewinnen kunde

Und rust sich zu in dem gewerbe das er alt friheit gewohnheit recht glich achtet wie ein hasen scherbe er mennd was er sursaczt wer schlecht

Mit andrung machen wie er wolt vnd was er vbels mocht erbencken ben bosen pfenning 3 man geben solt vnd meind ben je nieman zu schencken

Solution by Google

<sup>1</sup> Den 21. Marg 1469 batte Bergog Sigismund von Deftreich bem Bergog von Burgund die Graficaft Bfirt mit bem Sundgau, ben ibm jugehörenden Theil vom Elfag, ber Stadt Breifach, Die vier Balbftabte Rheinfelben, Sedingen, Laufenburg und Balbshut mit bem Schwarg : walb, um 70,000 Golbgulben verpfanbet, jedoch mit bem Bebing bak fammtliche ganbe mieber gelost werben, bag fie in ihren alten Freiheiten bewahrt und bag feinerlei Reuerungen barin vorgenommen werben tonnten. Brrthumlich wird von manchen Schriftftellern noch ber gange Breisgan bingugefest. Im Befehlbriefe bes Bergogs Sigmund an bie Stadt Breifach bem Bergog Rarl von Burgund gu bulbigen , beißt es ausbrudlich: "Wir Sigmund u. f. m. befennen, als wir bem hochgebornen furften, unferm lieben berrn und obeim, berrn Rarle, bertogn gu Bur: gunbt und Brabant ac. umb unnfer und unnfer land und leut merflichen notburfft willen unnfer lanntgrafficafft Ellfagg, bie grafficafft Bfirt, ettliche floss und ftett oben am Rein, mitfambt bem Smart : malb, auch Brifach, bie ftatt, mit irem gugeborn in phanntfmeiss ingegeben, verphenndet und verfett haben, alles nach laut und punhallt ber brieve, befhalben barumb aufgannge." Der Brief ift ausgestellt von "Brifach am fambftag bivifionis apoftolorum" (15. Juli) 1469 G. Mone. 1. c. S. 481 Die Urfache biefer Berpfanbung gibt Strobel, Beich. b. Elf. III. 288-289 richtig an.

<sup>2</sup> Die Rarte mifchen, fprichw. verwirren, betrugen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Der böse Pfennig war eine Abgabe von 1 Rappen von jeder Mas Wein; außer dieser Abgabe führte hagenbach noch andere ein und errichtete Bölle welche ben handelsversehr beeinträchtigten.

Sin hoffart vnb sin groß gewalt hat manger fromer frowen namm jrn guten lumbben i so verstalt bas sy von glimps vnb eren kamm

Bnd mangen frumen burger die er liefz enthoupten on gericht von dem kein mensch hort vbels nie die von mulhusen sint verpslicht

Dem fromen eitgenossen bunde vmb bas sy hagenbach wolt zwingen jn grossem nybe er mit in stunde bie auch ba vor hin sunderlingen

In schirm bes pfaltgrafen woren von alter har bas er vernamm er meint es weren wort versoren von sin eilff ougen er nit kamm<sup>2</sup>

Die von brisach allgemein batent im guts und eren vil jung alt groß mittelmessig clein als er lantvogt wart ein gut wil

Bit er ben pfesser macht so stard's bas in sin kochen gant myszsiel ein reisig vold er brin verbard von rinselben loussenberg biel

Was auch ein fusvold in der statt das sin furnemen wol verstunde vnd das vor vil vermerdt hatt wie diss nit kam vs gutem grunde

<sup>1</sup> guten Leumund, Ramen.

<sup>2</sup> Sinn: er beharrte eigenfinnig auf ben gefaßten Borfagen. Banber, b. Sprichmörter-Lexicon I, 181—182, hat: 355 "Er bleibt bei feinen

<sup>5. 7. 11. 13.</sup> Augen; mahricheinlich vom Burfelfpiel entlehnt u. f. m."

<sup>3</sup> Sprichwörtl. Er trieb feine Bebrudungen auf's Meugerfie.

Man schuff so vil bas man ber gest ben merteil bannen ritten ließ vnb boch bas man zu aller lest ben hagenbach belyben hiesz

Ob er sich rytens auch nemm an bie synen hand rylich i gezecht bas er nit also ryt bar van bann er hett on ben wurt gerecht

Mso verleib ba zu ber fart ber lantvogt genant hagenbach ber allerhand gefroget wart bas er on voltern nit veriach<sup>2</sup>

Doch liefz man bes nit underwegen bes not zu vbeltotern s ist vnd bes also man sy sol fregen er er verseit vil berselben frist

Des ich nit melb wenn bes allein bas er on vrteil vnb on recht hett botten lossen me bann ein ber nie noch alles sin geschlecht

Sollichs verschult auch mancher hand bas lichtlich melben wer zu grofz ba ich hundert tepl eins nit and 5 vnb das im allerbesten losz

Der vrsach worent vil zu vil bis recht vrteil wart nit geandert mit scharsfer clingen schnib subtil wart sin leben mit tode gewandert

<sup>1</sup> mbb. rilich. richelich, reichlich, herrlich.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> von verjeben, befeunen, bestätigen. — <sup>3</sup> Uebelthatern. — <sup>4</sup> Einen fregen, f. freien, befreien. S. M. Murner, Gr. Luth. R. ed. H. Rurg, B. 3099 u. S. 218. — <sup>3</sup> mbb. anden, rügen.

So bas houpt ond lip von ein gesehen wurdent off dem plon sin obeston des vil erschein wart furdass nym von im geton

Der pfanbschafft losung was dar vor verkundet durch eynen herolt so bald der bunt sich erhub zwor wo burgunner sin gereit golt 1

Mocht nemen in der fryen statt als die geschrifftich wart bestympt des er vorhin verachtet hatt durch die verkundung er ergrympt

Den frieg vingent die synen an priester scheigen kirchen rowben und ermorben wib und man ben synen ward er das ersouben

Er gestatt zu tun was man wolt morber bieb vnb frowen schenber meintent nit bas mans weren solt bit fursten herren stett vnb senber

Loblich herzuges wurden geeint ben sy taten sur ellecort? bas sy gewonnen als hie erscheint und gemelt wurt von wort zu wort

Bff einen sonntag vor mittag het der von blamont ein groß here zu roß nuntusent als ich sag zu sufz sunstusend vnd noch mere

<sup>1</sup> fein baares, eigentl. gegähltes Gold; v. mbb. gereiten, gablen, rechnen.

Bei Beit Beber: Erifort, Hericourt.

Die omebern i verwapent gar jn kurifz kursit garbebresz ber sonnen glich wie engelschar erschnen sy fur golt ond mesz 5

In ellecort jr meinung was zu schaffen wes man borfft bar jnn bulffer kost vnd alles das behalten mocht schlosz statt turn zynn

Sy rucktent gen bem tutschen here mit bogen vnb anderm geschutze das ellecort zu rechter were gespiset wurd im gescharmutze

Wie wol kein sach noch ir begert er ging vor himels keyserinn <sup>6</sup> on der hilff schwach gewesen wer ber tutschen huff als ich des bynn

Bericht bann kein tutsch vff ber fart fy anders angesehen hett wen das es die von mympelgart soltent fin vnd ander slett

Die da zu mol in den tagen zu in dar foltent kumen sin johan von entsch genant formhagen ein edelman wolt des ein schin

<sup>1</sup> umeder, auch bei Beiler, Parab. b. Gunb. Fol. 222, immer, ftets.

on cuirasse, Harnisch, eigentl. Leberharnisch, von cuir.

auch kursat, Lexer I, 1795; kursot, Scherz-Oberlin, 848, Belge rod ben bie Ritter fiber bem Harnifch trugen.

bom frang. garde-bras, Arnifchiene. - 5 Meffing.

e Alfo, nie himmelstönigin , wie gewöhnlich, nennt ber Berf. immer bie h. Maria. Auch in ber Golbenen Schmiebe v. Konrad v. Wirzburg heißt Maria himmelskaiferin.

Bringen und sprengt jr etlich an als eyner ber in fryem mut sin sach burch bescheit werben kan er was mit harnesch nit verhut

Sin linden arm traff ein artschier 1 mit bogens flutsch 2 bas er war wunt ba bas die vff die suterung schier woltent syn sohent zu stunt

Datent jren houptsuten kunt zu ruck was da gehandelt was mit dem der so was wordent wunt vnd satzent den helm was surbas

Dar jnn zu tun vnd lossen wer bes dar noch nit lang wart gespart nieman erschrack der fromden mere ba man an sach die widerpart

Wie wol jr keyner was gerust ba man ber walhen s sichtig wart jedoch jeglicher hersurer wuscht kedlich noch frumer tutschen art

Der sin harnesch gar schnell anlegt vnd sich verwapent zu dem schimpsf billich man erlichs dem noch seit der werben kan noch ern vnd glimpsf

Mang von hasperg der fromm vnd werd hielt by straszburgern vff der ban sp hettent all achtzehen pferde mit den sprengtent bie walen an

gewöhnlich hartschierer, hartschier, frang. archer, Bogenschütze.

<sup>1</sup> flitseh, frg. flèche, Pfeil.

Balfche, Burgunber. - 4 fprengten fie.

Erzwitzern i glich bem sonnenschin bie walhen sagent selber bas es gotts verhengnisz sy gesin bas prusent sy je lenger bas

Sitt er so schentlich an ber flucht ob vierdhalbtusend bliben tot ber frommen eybgenossen zucht was zu bem schymps vnmossen not

Sy zugen wyt an eynen reyn vnd hettent sy des nit getan so wer der walhen als man meyn nit bliben dot der virde man

Sy koment gar zu rechter zyt so kumpstich's an das selbig ort nebent zu har vis eyner syt do walhen rufftent allamort's

Fluchtig burch schrecken halber tot wer da ab siel dem lag es schwer sie liessent fallen slensch wie brot das jn zu kliehen lichter wer

Bussen bulffer und mancher hand bes nit als not zu nennen ist vff ber strafz man bes vil sand bes noch bem selben walhen brist 4

Schon pferd multier harnesch soumrosz bo wol ir etlichs als man halt fur tusend cron solt tragen trosz bas nit den vierden psenning galt

<sup>1</sup> erglänzen; zwigern, noch jest gebräuchlich von hellem zitternbem Glanze. — 2 auch: mhb. stumpfelingen, stumpfelinges; Lexer II, 1207; schnell, plöglich. — 3 à la mort! — 4 v. gebristen, mhb. sehlen, mangeln.

Der tutsch hieng sich bem wahlen an <sup>1</sup> vnd jagt in zweyer milen wyt schantlicher flucht hort nie kein man ber je gelebt sit adams zyt

Dar von gar lang zu sagen wer bas hie burch kurherung wirt gespart ben tutschen vil zu vil balb her bie nacht in ir vnkunden art

Sy rudtent wider hinder sich all gar jr einer bleib nit dot gotlich genad was in hulfflich die der gerechtigkeit by stot

Marien bitt ber keyferinn ber formm² in straszburger stritfan³ siguriert ist noch helsens sinn vmb ir kint mee erwerben kan

On gnad gotts mocht es niemer sin so glucklich gangen als es bett etlich zugent zum borff hinin ba sich vil sinde verborgen hett

In huser schuren hew vnd stro vil bussen brochtent sy baruan<sup>4</sup> ein wagenburg stund barby no bie mit luten vnd gut verbran

Bil hunbert hirnschalen bie sand man bar noch ba bas fur erlasch baby man mercklich sumen erkand on bie verbrant worent zu asch

Dig Lind by Google

<sup>1</sup> verfolgt ihn hart; frz. le serre de près.

<sup>2</sup> Gestalt, Bildniß: Maria auf einem vergolbeten Throne, mit bem Jesuslinde: mit ausgestreckten handen die Stadt Strafburg segnend.

<sup>3</sup> Streits. Rriegsfahne. - 4 bavon.

Ich geloub 1 bas jr gar vil tod finde bie lieber under irem tach heym zu huse by wib und kinde verliben weren in gemach?

Wenn ba zu vechten wiber recht bes ettlich wol worent bericht vnb boch tun mustent wie bie knecht bie bes ir herschafft sint verpflicht

Barmhertig sy ber selen gott ba so ein liz in strit und rense bie witwe machet burch gebott und vsz bem jungen kind ein wense

Der ye was ee hymel ond erd von im felds geschaffen wart ist keiner selen so geserb das er sy liefz vor hymels gart 3

Die cristenlich verschenben wer in krieges sach als sich begitt so man musz rensen burch beschwer und sich bes mocht entschutten nitt

Ich halt ben houptman burch ben biss wirt gehandelt on die billicheit werd ee an hymels kron geirt wenn die kriegs gebott sterben leit

Bil arguwierens 5 brich ich abe jch fag den text on alle glose 6 wie wol ich vil gemelbet habe das ich im hirn befind getose

<sup>1</sup> ich glaube. — 2 in Bequemlichteit, Ruhe. — 3 vor bem Himmelsgarten. — 4 sich entschlagen, sich von einer Sache zurückalten, zurücklieben. — 5 für Argumentieren, Beweise aussühren. — 6 Glosse, Bemertung, Erklärung.

So mufz ich boch ein wenig bafz fagen was fich am funfften tag begab ba vil bescheen wasz ellecort mit vil grosser clag

Ergab sich osterricher kry 1 jm bett vnzalberlichen and bas ber tutsch hoff ruckt hinby vnb jm entpfurt sin prosyand

Dar mit sin volck solt retten sich als ob ettlichs wer meel vnd win bulser gerugte lut mein ich soltent eym schloss vast trostlich sin

Als bifz schlosz ist mit turnen vier vierzehen schu bick als man masz ist sin vmblouss seit man mir wie ist die mur dann abhin basz

Wer in gespiset schlosz und statt von iren frunden off der fart so hett kein schiessen in geschatt ein halbes jor wer es verwart

All bie im schloss warent gesin liefz man riten mit ir hab bem lantsogt wart schloss vnd statt in ber hets besaczt ba mansz vst gab

Mit frummen luten da ich mein ee sy es also geben hyen es mustent wagen vor all stein wenn sy sint wol so frumm vnd kyen

kry, crye, chry, vom altfr. crie, Feldgeschrei, mot-d'ordre, parole.

wie rüegen, rührig, rüstig, siint, vom Zeitw. sich rüegen, sich rüßzren.

" Umtreis.

Gar wit hin jn gezogen wer ber tutschen huff burch nomm wob brant noch aller ber tutschen beger ba wart einhelliglich erkant

Die wyl es so geroten was burch gotlich hilff das man die sach liefz also ston dis noher basz das man mocht ligen mit gemach?

Vor winterst frost so ber aprell knopff brost am schoft bes meyen schickt vnb so nachtgall burch sieft geschell in gruner hecke ir nest anstrickt

Das beschach also fur war vierhehenhundert subhig vier jor zalt da noch im andern jor noch sant johanns baptista schier

Wart aber ein gemein herzuge von benen die der bunt berurt gethon willig in ganter truge vnd der gezuge für lyle gefurt

Graf oswalt von tierstein lantvogt <sup>5</sup> ein junger herr stolk vnd gerade het dem ziehen furgezoge erobert die bruck vonterade <sup>6</sup>

<sup>1</sup> nam, name, gewaltsame Wegnahme, Raub. — 8 bequem.

<sup>3</sup> Bilitenknofpen. Die gange Strophe zeugt von bes Berfaffers poetifcher Anfchauung ber Natur. Beit Weber Lieb auf ben Pontarlier Bug beginnt mit einer noch fconer Strophe, Die ben Anfang bee Fruftlings fcilbert.

<sup>4</sup> Betone, Lieb. - 6 von Defterreich. - 6 Bei Pruntrut, Porrentruy.

Die dem land gar gebruchlich war dar ober zu riten faren gan ein starck turn dran der drin safz ond sin helser wurdent getan

Mit werssen ober bie zinnen vsz etlich erstochen ond erschlagen ond was guts wasz in hoss ond husz zu ruck gesendet off den wagen

Dar noch gar in kurger frist wart lyle ' beschossen und gesturmt das mee dan einer entpfintlich ist ob er do am flurm wirdt gestrmt

Also man vff bes glich kirchwih wol mag erlangen abbelosz ber strusz von straszburg 2 schosz vast fryh bie brynn waren es so verbros

Das ir vil gebent versen gelt bie wassers halb komment barvan vnb hin liessent vber wit selt vil wurden gewendet sierbens an

<sup>1</sup> Lila, Stadt und Schloß in Burgund. S. Dieb. Schilling, ed. 1743 fol. 191, 193.

<sup>2</sup> Namen eines Geichiliges, welches auch später mehrmals, namentlich bei ber Schlacht von Granson vortommt. Strobel, III, 456, theult aus einem andern Gebichte berselben Beit, solgende fruftige Stelle über biefes Geschlitze mit:

Der Strusz von Straszburg seuste zwor vnd macht ein wüst getentze: wann er den kropf vol bulfers hat so leyt er harte eyger; er clopft so græblich an die stat, recht als ein grober meyer.

Von den die obers wasser schwummen das der zyt vast tiff was ond gross nackent mit iren schwert kummen sach sp der ir nit vil genoss

Ouch warent vil in statt vnb schlosz ber leben man nym wolt gesachen <sup>1</sup> er wer zu fusz ober zu rosz sins lesten endes must er lachen <sup>2</sup>

Priester kind frowen liefz man gon man blundert was zu furen was vnd rechts fur hunderttusend kron das dannoch verbrant da man das

An stiefs ond das zu bulfer brant fur granse zoch man strax gerad so balb man statt ond schlosz berant ergobent sie sich an genad

Man nam sy vs vnd trost bie lut bes libs vnd boch nit all ir hab bas schlosz besatz man ich betut 3 etlich stattporten brach man abe

Und rucken hin gon blamont zu dar kam man an dem tritten tag vnd den die drynn warent zu fru als ich ouch ein teil hie von sag

Man legert sich da by jm tal bie bussen leit man vs ben rein ber leger was vast lang vnd schmal leg ber struß noch da als ich mein

<sup>1</sup> friften ; verfchonen.

<sup>2</sup> Satprifch : er hatte fich feines letten Enbes zu erfreuen.

<sup>3</sup> bebeute, zeige an, melbe.

Bub schuss als er geschossen wart von meister hans von nurenberg tugenthasst kunstrich ked von art er versing noch clein an dem werck

Das so mechtiglich was verschut beyd vorstatt murn und vorm graben an bem end lag man vil zu blutt' man wolt dan vast geschanzet haben

Des man anfing groß korb mit grund fult man barhinder man sich hielt ber bussen hut was da all stund wie wol man wenig nutzes wielt?

Durch schiessen und ouch burch ben sturm ber albo wart gefangen an vast schiederlich noch stigens furm wann bas sich manig byberman

Gelitten hett als etlich noch sich klagent die in leben sind do eyner meynt er dorstt bas doch gesunder glidd die wid und kind

Generen 3 mochtent wan bas er toub glybber 4 brecht vnb keinen nut er wirt villicht ergett ber schwer an gotlicher gnaben vberschut

Der anbern buchsenmeister all wie ir peglicher sy genant ber schiessen stund glich wie ein ball von schnee ben man wurff an ein want

¹ blutt, wie noch jett, nadt, bloß; hier: bem Geschüte ausgesett, nicht geschirmt. — ² genoß, bavon hatte; wielt, poterat, valebat, S. Scherz-Oberlin, fol. 2027. — ³ ernähren. — ⁴ hier: empfindungstos, abgestorben. Lexer, II, 1484; — lahm.

Sezeichent noch bes stennes tress toes struszes meister sprach mit heil jch hoff bas mich bes nieman eff bring ich bie busz viss ander teil

Bff yenfit der statt vif den berg ich mach in statt und slosz zu enge vber das tal mit disem werd durch muren huser ich in trenge

Da wart der struss subtiligklich geladen viff und dar geleit huser und muren bugent sich glich wie der meister het geseit

Bil menschen wurdent da geleht in der stat durch den struss wie schrift von struss art ist geseht als sach der struss sin jungen uss

Sy ruftent von dem slofz hin abe wolt man sy all lossen leben vnd ryten lon<sup>2</sup> mit all jr habe sy woltent sich an gnad ergeben

Man ging zu rat vnd bett boch wafz ber burgvogt zu gemutet hett hettent sy sich gelitten basz man must vil welt noch han verzett 3

Se man erobert hett die vest yff ytel selsz erbuwen starck hen wie hett disz starck roubernest golbes kost so vil hundert marck

<sup>1</sup> Das Treffen, Anprallen bes Steines, b. b. ber Steintugel.

<sup>2</sup> Ausziehen laffen. - 3 Man hatte noch viele Leute verloren.

Se das man die zwen sneden runde im slosz und den furstlichen sale so kestlich nuw erduwen kunde das man abbrach und abbrant kale

Eygsternen 1 ba wassers vil suber jun warent die man nit ergrunden wol mocht mit eym langen ruber die verschutt man als ich verkunden

Mit sweren steynen holz vnd grunde das sy nieman zu gutem werdt genutzen mocht als man vor kunde gebruchen wenn man wasser gert

Under dem kirchturn in der statt ein brun wol achtig claster tieff fur werssen was dahin gesatt zu dem selben all menglich lieff

Zu werssen darjn aller hand das man im slosz vnd in der statt an strossen vnd in husern fand das nu dem burnen 2 ewig schatt

Die andern zigsternen alsant bie in der statt gewesen sint zerslagen wurdent und geschant kein gut man me in blamunt sint

Difz zerstorlich zigsternen werd vnb ber verschutt brun sint ein busz blamunt ban es lyt vff eym berd bas sich reg wassers 4 neren musz

<sup>1</sup> Cifterne - 2 Aeltere und noch vollsthunliche Form von Brunn, Brunnen; auch burn, born, Bronn - 2 Cifterne wie oben.

<sup>4</sup> Regenwaffer.

Ein keyfer wer mit eren wol gesessen da als man gemein aller preuision 1 was es vol korn win sleuch bulser bussenstein

Armbrost pfyl und was man folt zu noten wunschen in ein vest und man erkoussen mocht umb golt wie wol die lumbardigschen gest

Es schantlich vffgobent on not bas dar noch vil tutschen wundert als man ein schlosz besehen lot ber lamparter worent by hundert

Man liefz sy viz vnd geleyt sy schon nieman in wiederwertig wasz bie surwort hett man in geton yeglicher bannoch sich entsafz<sup>2</sup>

Und forcht so bald man sy verliefz bas etwo wer hynderhut die villicht dar noch vff sy stiefz bes sy verluren lib vnd gut

Es was etsichen wol zu willen bas sp hettent versucht ir heil bie bie houptlut kundent stillen mit hoch verbieten an dem teil

Honptlut sprochen es wer vnrecht hettent wir eym wilben heyben bis zu geseit es must sin sleht lond sy unbekummert scheyben

<sup>1</sup> Provision, Proviant; Aberhaupt Borrath.

<sup>&</sup>quot; fich entfette.

Sy hant vns vil me gut getan bann wir in pemer mer getun gutlich in statt vnb slosz gelan bas lut vnb gut must kosten nun

Der herr von froberg ond ander mee ergobent sich mit lib ond gut ond etlich ebel von mathee ber bunt macht sp all frischgemut

Blamunt i nu zerrissen wart bie houptlut wurdent zu rat gemein das man strax zoch gon mumpelgart sy koment darnoch oberein

Bu ziehen witter in die art Gramont<sup>2</sup> gewonnen sy am zug vnd falung<sup>3</sup> auch der selben hart glich wie man sogel soht am klug

Das zwey stark gut slos sint gesin bas ein lybt hoch bas ander niber vil littent bar jnn tobes pin man nam ir hab ond rich gesider

Was man guts in ben slossen vant bas nam ber hie ber anber bo beyd sloss wurdent kal vizgebrant her ludwig von gramont wart vnfro

Des falung eynnig was allein an gramont hett herr tiebolt teil ee es so brant in ber gemein was keym sin teil vmb grosz gut feil

<sup>1</sup> Ueber die Belagerung und Eroberung von Blamont, f. D. Schilling, l. c. fol. 196-205.

<sup>3</sup> Jest im Depart. ber Haute-Saone.

<sup>3</sup> Bei Schilling fol. 207: Balant; Fallon, bei Grammont.

Do bas tutsch vold ben sid erwarb i mit gottes helff bas nieman bo gelehet wart noch nieman starb fy lobtent gott vnd warent fro

Sy zugent wiber hinder sich gon mumpelgart vnd dar noch heim vom heymzuge ich min reden brich vnd sag von schlossen me dann von eym

Die die zijt und unlang dar vor gewonnen wurdent durch den bunt zum allerlengsten in ein jor jr namen tun ich uch hie kunt

Ponterayd lyle gramont vnd noch das eyn das ich erkenn das ist sich genennet clemont jr vierer herre ich uch benenn

Her heinrich von nuschette ouch ber lyngen von blamunt ein herr ber land lut welb und see ber verlor die jun kurger stunt

Her johan von befermunt her zu san ein ritter streng verlor etlich schlosz durch den bunt glich hie vor gar in kurher leng

Larotsche cortschettun vnd naan 2 so worent die dry schlosz genant die man noch wol genennen kan villetschefrie wart angerant

<sup>1</sup> Den Sieg bavontrug.

<sup>2</sup> Diese sowie nachstehende Schlöffer und Ortschaften lagen im Burgundischen.

Borhin ee falung ond gramunt erobert wurdent durch gewynn hie vor han ich in kurger flunt jr herren genant noch worem funn

Grange stat vnd slos hie vornan ist bestymmet vnd das sich ergeben hett ouch hie vor in kurher frist wolt sin volck blyben by leben

Das was bes werben grauen frum von würtemberg genant heinrich ber jnn gefengnusz jorem sum gefengklich hett gelytten sich

Bit in der barmhertige gott erlosen will das er wol kunde getun wen er wolt on spott burgundesch herschafft grange gunde <sup>1</sup>

Bu lehen bem huse von mumpelgart vnb etwas me das sich veruckt syt er in gesengniss wart hinder den burgunner gezuckt

Monby ist ein schlosz genant fin herr ein fromer ryter ist bisz slosz kam ouch insz bundes hant menny erobert wart ber frist

Difz verlor jacob von fracenum vnb aber ein flofz lomont genant bas was ber zweyer von orfum wilhelm von monfan wol erkant

<sup>1</sup> gonnte; übergab (als Leben.)

Bu mosan ber ber tütschen lieb ouch syngen ward mit cleiner freyde ee man viz bem land geschieb mathe vnd ouch beta die beyde

Der herren hiessent berschene erhart vnd ouch tiebolt die zwen wider den bunt nym datent als ee bo man in so wart wider sten

Das sloss mandur bleib ouch nit gant gebrent wart es zu kaltem kol das was des bischoffs von bysant dem was der schynpff zu gunnen wol

Der biscoff erlicher zu rom bann vil ander gehalten werden von swoben penern und rynstrom ber babst musz bem mit geserben

Dryg schryt en gegen gon 1 wen er gon rom kumpt sines bistumbs halbe es ist wor ond gant kein sagmer 2 ond nit als ob bis blert ein kalbe

Wie das her kumpt das weiss man gant wie wol ich nutit dar von melbe wenn das ich blib vif myner schant man verbrant vil scloss dorfer welbe

Bon blamunt ber geburt ist er bammpier wart ouch ber selben stund erobert noch bes bunds beger her johann von marinnier ber kund

<sup>1</sup> Drei Schritte entgegengehn.

<sup>\*</sup> Gine Sagemahre, Erbichtung.

Allzit ritterlich weren sich fin wer was hie erloschen gar oba von lefyrnn buht mich 1 wart schabens an befan gewar

Das lag vff eim velsen hart so man ryten will gen lyle vff rechter strosz von mumpelgart als man mocht rechen vff ein myle

Zum fürtsten ich etlich erzal bie hie verlurent slosz vnd stett vnd die des vngelickes fal burguners nit erfrowet hett

Er ist gestorben ee er das ergogen mocht die wartten sinde ben juden glich die messpas warten zu losen wyb vnd kynde

Gulbin wart spyl wart kupsergelt was ber herhog sucht bas sand er er meynd bezwingen alle welt vnd tun wie der groß allegander

Dem es burch gotliche geschick vff erb im lufft an meres grunbe noch wunsch geriet so offt viid bick bes glich man hart er wunschen kunde

Der burgunner bes glich betracht so er alexandrum hiesz lesen keyser und kung er veracht er meynd kung und keyser wesen 2

<sup>1</sup> buntt mich.

<sup>2</sup> Er meinte Raifer und Ronig ju fein, ju werben, herr bes weftlichen Europa's.

Bub die welt dem glich zwingen wie allexander dett hie vor so dick er hort von disen dingen trug sich sin hert vast hoch embor

Er nam achtung sunderlingen wie er herhogen reinhart wolt entsehen von lothringen vnd macht sich in das lant die fart

Geriet im gar noch sinem synn er brocht an sich beyd lüt vub lant wenn es was die zyt nieman drynn der im mocht geben widerstant

Nach herschafft vil die er beging zu nanse in dem fursten sal den er mit syden tuch ombhing mit guldin stecken breyt ond schmal

Und mit dem seffel den man sept der sylbrin ober guldet sy vnd der crant omb sin hut gelept soln besser sin dann nanse dry

Do man in so kostlichen sach hie sygen off bem sessel so vier stunden lang er an ein sprach vor lothringschen reten die do

Beschriben woren allgemein geistlich weltlich ritter und knecht in geleyt ir da vil erschein er melt sin groß macht und geschlecht

Und sin vnüberwintlichent ber man noch bass must werben inne er sprach wer zu vnsz willen trept bem wollen wir gunstigen synne Bnd onser genad teplen mit bas er gentlich entpfintlich wirt ob er zu herr ons zu erst wolt nit bas onser gunst in bes nit irt

Wir wollent uch vnd ouch biss sant begnaden noch ber soblicheit rich sehen werdent uch zu hant hulbent jr vnser surstlicheit

Bud tunt bes jr nu sint verpslicht zu tun spt wir sint uwer printz tunt hie als vil bick me beschicht bo man spricht viue qui viutz 1

Wir wand 2 uch vnd bas gant comun sy sigent arm ober rich by altem her kummen ewig nun beliben son genediglich

All trybut schahung ond zoll verlyben nun on all geuerben was uns von rethten werden soll soll von vns nit gehebet werden

Die rete die trottent off ein ort ond onderrettent sich mit ein 4 fp sprochent es sint gute wort sollent wir hie zu sprechen neun

So mecht es langen zu vnheyl wie wol wir all vnd jeder allein frygeleyt hett an finem teil fy rietent all in der gemein

<sup>1</sup> qui vive ! - 2 Wir wollen. - 3 von Rechtswegen. - 4 miteinander.

Die wil ber rat nit volkomlich zu ber zit alba wer gesin soltent sp vordern temuliglich vff schupp surbasz bryer monschein 1

Da zwuschen mocht etsicher ber vff bisz gelent nusz geben hett und bisz mol nit darkomen wer mit ju des werden oberrett

Sy welten onder in einen der die sach glympfflich erzalen solt mit groffer reuerent wider her tratent sy fur den der gern wolt

Bernemen wie jr meynung was ber reddman s ving an fym tittel 4 und vordert da gar zymlich das man hett gesucht durch zymlich mittel

Und batt sin obermechtigkeit bas sin gnad hie jr erste bitt geweren wolt ond jn geleyt der selben zit liesz volgen mitt

Das wart mit wenig worten bo gelossen zu ber selben fart er verstund wol war hin vnd wo ber vsssächen wart

Er besatt die statt und surt dar von all grossen bussen die er da fant die wurdent bald in schiff geton v und in lutelnburg hin gesant

3 Rebner, Sprecher. - 4 begann feine Ansprache.

<sup>1</sup> Drei Monate Aufschub forbern. - 2 Geleitniß, Anleitung, Borichlag

Er rust sich in burgun burch bas ob er mecht bie suffoner bringen vs ber entgenossen bunt furbas zu helfen im in sinen bingen

Das die saffoyer die zyt daten wie wol das etlichen obel ist ond zu keynem nut geraten den beshalb land ond lut gebrist

Er zoch vor granson mit ber macht bar inn vierhundert eitgenossen warent des schlosses nam er acht er wolt von dannen nieman lossen

Bud legert sich bar omb so gar bas nichts herus mocht noch bar in ben halben mangelt liplic nar <sup>1</sup> sy hettent weder brot noch win

Sy hieltent sich manlich vil tage wie wol jn wart jr weren sure ' bas burgunsch volck vil sturmens pslage vnb brachen locher burch bie mure

Die frumen eitgenossen lytten als lut die sich erretten gernn und hofften das rettung nit mytten? die buntheren und die von bernn

Doch hettent sy kein wissen ob man sy wolt retten ober nit wie wol man glich zoch bas ich lob wit ernst truwlich noch rettens syt

¹ nar, Leibesnahrung; bas Weglassen ber Enbsibe ung, geschieht bes Reims wegen; wie weiter oben: ein, wo ander unterbrudt ift; Aehnliches tam und tommt noch öfters vor.

<sup>\*</sup> meiben, verfaumen, unterlaffen merben.

Und als die fromen sich bewurben und glich in drien tagen dar noch ee das die fromen lut verdurben komen zu retten was in goch 1

Wie wol sy beshalben zu spat komen also man mocht verston so schussen sy boch guten rat bas ich nit wurd ba hinden lon

Doch sag ich vor wie schantlich wart gefaren an der frumen diet? an die man vff gebung ein sart erfordert vnd mee das nit geriet

Bnb boch zu einer forbrung so ber herzog vff gnad zu sag bett bie sich hisz her nie anderswo ersand wenn wie er sy zu rett

Sprach ber die off gob fordert hie ergebent och frolich also sp tatent glich eben wie die die lebens quickung werdent fro

Noch bem flurm ond sweren struss noment sy bo ber surwort war off gut vertruwen gingent sy vss ond ergobent sich an sin gnad gar

Mee hungers halb bann keiner sach zwen hundert hieng er an die est vff achtig stiesz er in die bach die obrigen furt er zu lest

<sup>1</sup> mib. gach; eilig, plötlich, ungeftum, bavon bas jehige jab; vgl. Jahgorn. Sinn: fie brangen auf Gile, fie beeilten fich.

<sup>2</sup> goth. thiuda; althe. theot, thiot, deot, diet; mib. diet; Leute, Menicen. du armer diet! bu armer Menich. B. Badernagel, Borterb.

Mit im wie es benfelben ginge bas weiß gott wol vff ben schurtag 1 beschohent die mortlichen dinge bis wbel gott bewegen mag

Bud das zu lutich als muter ond kynde on als verdienen wasser truncken das des tyrannen werck on lynde 2 vus nym so streng als vor bedencken

Bub als die fromen eitgenossen vff fritag vor jnuocauit 3 im dorff zu basys zu ein gestossen sint im leger sy blybent nit

Als sy vernoment leyber so bas es frunden was gangen vm zwentzig tuset mann hetten sy bo mit jrer zugewanten sumn

Am sambstag frug sint sy gezogen gegen bes burgunners leger als ob sy all werent gestogen zu rosz zu fusz was nit ein treger

Ob famerco 4 vor bem walbe gegen gransson vff grosser wyten lag er mit sym fold als man zalbe vff funstigtusent gerust zu stryten

<sup>1</sup> Der Schauertag: Aschermittwoch, ober auch ber Mittwoch nach Invocavit, werden also genannt.

<sup>2</sup> ungelinde, bart.

<sup>3</sup> Der Freitag vor bem Sonntag Invocavit, fiel im J. 1475 auf ben 10. Kebruar.

<sup>4</sup> Jett Famergit, Vaumarous, ein Dorf am Neuenburger Gee. Bei Beit Beber: "Es beichah an einem Camftag fruh,

Da gog man wider Famerfü gu..."

Der von bern baner swyt und byel vnd etlich mee zu vorderst woren geordent zu fust das es gesyel allen die ziehens nit entboren !

Glich ben noch ber gange huff gar vnd vif die all ber reylig zuge da man der vynde wart gewar prach ein houptman je glicher buge<sup>2</sup>

Beyd knie vallende vff die erde mit beyden armen wyt zerton <sup>3</sup> vnd bett das vns genedig werde helff gesendet vom hosten tron <sup>4</sup>

Wann wir wollen all gant manlich mit gottes helff noch hut beston bas wir schlegeren ben wutrich ber vnser nit wil mussig gon 6

Ru het der herhog von burgunde in synem leger vff gebrochen zu dryen houssen er wol kunde rottieren sin vold wo er wolt kochen

Das weist ich nit so balb er sach bist volck knuwen und ziehen her sy gerent gnab er selber spräch bas teglich rensen lyt in swer

Der ein houff an eym berge hielt bar jnn was er selb fin gerust ber anber in ber mitten wielt 6 am wyten ber britt am see genust

<sup>1</sup> Sinn: Allen die den Zug mitmachten. -- 2 Abtheilung, Hause, Schaar. -- 3 Beide mit den Knieen auf die Erde sallend, mit weit, zum Beten ausgestreckten Armen. -- 4 Bom höchsten Thron. -- 5 Der uns nicht will in Rube lassen. -- 6 weilt; hat sich aufgestellt.

Der tutschen etlich zu rosz vnd susz bo hinden worent durch noch hut als man die ding ordnieren musz verborgen volck dick schaden tut

Wie wol das sy all gemeinlich zu sorberst halt werent gesin etlich die beshalb clagtent sich habent wenig der meynung min

Als man sach einen huffen rucken zu berg da rufft ein turer ritter jr baseler lont uch nit vertrucken vnser sufz forteil wurd zu bitter

Nymbt er an bem end vberhant so sind die sachen vs gerächt vnd vnser kunds kynder geschant baseler venlin mit cleyner macht

Bu rofz zu fusz bas selb furkam hantbussen i tryben sy zu ruck bas tutsch volck ben forteil ju nam vnb kam jm gar zu großem gluck

Ich weis nit was jeber houss meynt sy rucktent all zu samen gar bie bryg hussen wurbent geeynt vnd koment all zu eyner schar

Sy onder rettent sich mit wiß furiser off verbeckten rosen machtent gar ein scharpfen spitz claret ond trumbten hort men brossen 2

<sup>1</sup> Sandbiichsen.

<sup>2</sup> Rlarineten und Trompeten bort man erichallen.

Da bas erging ond groß geschrey trungent sy gein 1 ben banern hie mit bussen schiessen mancherley bie tutschen bestondent fromklich bie

Allyst crlich bestanden sint wenn es in ging an semlich not <sup>2</sup> hilsslich was in marien kint ber sy rechts nit da hinden lot <sup>3</sup>

Diss treffen was nit trefflich groß was in beducht weiss nieman me fluchtugklich es in hart verdroß der eptinger dett noch als ee

Wifilich und schickt im noch all bie wol gerytten worn und seyt begend uch keyner vorteil hie a jch sag uch recht ben unberscheyt

Das fussfold mag vich folgen nym folt man die knaben schiden abe sin wenden wurd vns vil zu grym yeglicher vff den vorteil trabe

Sy ranttent hin jr was nit vyl vnb hieltent sich manlich bar an ein banner herr jn ber yle erstochen sy beyb stang vnb fan

Brochtents da sy wider komen in dem die vynde an einem reyn sich wantent aber und fur nomen zu weren sich es halff sy cleyn

<sup>1</sup> gegen. — 2 an folche Noth. — 3 läßt.

<sup>.</sup> Sinn : begebt euch bier feines Bortheils.

Sy ruckten und wanten aber sich wenn sy die fromen buntgenossen sobent keren so sluchtigklich machtent sy burch sy brente strossen

Bon vamerko mit steter yle fur sin erst wagenburg ward er geylt vud volkomlich zwo myle vuser dar von hup sich groß swere

Im wasser mit scharmützeln bo man jagt in burch sin leger viz bas was kein wagenburg also man sept wol ist etwen ein husz

Dar an von holywerd als solt man bie sechen in eym borfflin clein boch vff vorteil gebuwen stan man liesz im aller rugen kein 1

Gen montaigin floch er und ander bas waren zwo rast 2 pollicklich wie stund der dem allegander vor eben meint zu glichen sich

Hellig s wurdent rofz und man und was so wyt im nohin streich ritterlich hettent sy getan ir keynner vor dem andren weich

Sy hengtent wider hinder sich 4 jn des von burgunn legerstatt die wasz gant geratsamklich gotlich helff sy versechen hatt

<sup>1</sup> man ließ ihm feine Rube; ruge; gewöhnlicher ruo, ruowe, ruwe.
2 rast raste ein Meanag pou 1 aber 2 Stunden: mandingt auf

<sup>2</sup> rast, raste, ein Begmaß von 1 ober 2 Stunden; manchmal auch eine Strede Begs, wo halt gemacht wird, bem frang. Etape entsprechenb.

<sup>5</sup> ermattet, mibe. Die pferd waren hellich. Suchenwirt, bei Schmeller, II, 172. — 4 Sie wandten die Zügel und ritten zurück.

Mit grossen eren und mit gut bas sy jn bisem leger funden ba durch villicht etlich armut bar noch jn richtum wandlen kunten

Ich seit ein teil wird ich nit jere jn zweyen wagen ward man neschen i vil hundert stück silbrin geschirre vand man und silbrin kannen fleschen

Grofz gulben kopff blatten schuffel schwerer bann tragen mecht min vier hett ich ben groften kopff am truffel vnb ben voll guten maluasier

Bnd solt der durch ein guten trunck min bliben wie kisch setlich sugen jch sing mit im herunckenbunck 4 solt jch dar neben schlaffen ligen

Eronen salut 5 rinsch golt 6 clein gelt cosilich cleinoter gulbin stuck syden tuch vnd vil schoner gezelt des erward man vil durch disz gluck

Des hertgogen crant glich einer kron bar inn vast kostlich ebel gestein luter glesten vil glant und schon jeglicher noch ber varben schein

3 kisch f. kiusch, teusch; bier mäßig. Wadernagel, Altb. Lesebuch, 413, 38. — 4 Gin bamals, wie es scheint, allbefanntes Trinflieb.

¹ naschen; hier burchsuchen, wegnehmen. Das Berzeichnis ber in Karl's Lager vorgesundenen Schätze, Kleinodien u. s. w. haben D. Schilling, ed. 1743, sol. 294—297, und Beit Weber l. c. S. 83—84 ausgezeichenet, darunter beie Diamante, namentlich der große berühmte Diamant. Der Geldwerth sämmtlicher eroberten Dinge wird auf 30 Millionen geschätzt. Bgl. Fob. v. Miller's Schweizergeschiftet. — 2 Mund.

<sup>5</sup> Belbforten. - 6 rheinifch Golb.

In vinem gold blo grun gel rot brun vnd etlich costlich diemant bie man vngern da hinden lot sin grosz insigel man ouch fant

Des glich her anthonius sygel von burgund ein basthart genant vil ring stein perle silbrin mygel man by den richen kremernn sant

Sin cangelig a all heimlicheit bie noch bis har ist vnuerspielt briefe vnb sigel etlichem seit vnliebs ber sp jm fur ougen hielt

Doch man mecht kumen zu siner zit so man nicht wond zu schicken han etlicher wurd sin niemer quit man wurd in bannoch manen bran

Noch ist hie vor ber große schat ben man bie zyt gewunnen hett niemer ben großen wibersat mocht er hie tun schlossen und stett

Da er verlor bie bussen gar vierhundert subhig funff ir worn jeglich brocht vsf wag oder karch bar ba mit er vor scharps het geschorn?

Da biss beschach sin scharsach nym wolt schnyben als es hett geton gloubens halb lag im biss an grym 5 mee bussen must er giessen lon

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Riftden zum Ausbewahren von Rleinobien. — <sup>2</sup> kanzelte. mhb. Kanzlei; hier ein Schrein in welchem wichtige Schriften ausbewahrt wurzben. — <sup>3</sup> Womit er zuvor so schaff geschoren, geschossen. — <sup>4</sup> Rastermesser. — <sup>5</sup> Er war barstber ergrimmt, erbost.

Wenn die er vor verlorn hett wurdent im wiederwertig dick wa er legert vor floss vnd stett slugent sin bussen strenger scmick 1

Dann ander die man vor da hatt bas lass ich blyben wie bas ist zwen leger vor granson sloss vnb statt hett der furst gehan 2 diser frist

Und gross welt die hieby im wass ber sum ich uch hie vor benant eins kunges sun lebens entsafz von naplis von sin volck als sant

Der grauen fryen ritter vnd knecht warent so vil das mich verdrusz solt ich yeglichen nennen recht ee ich ir aller sum beschlusz

Wol hort ich von groffer sum bie vmb komen sich totlich sint bas ich zu sagen wird ein stum bie wil sp vngezalt von mir sint.

Es wer unglouplich solt man die nennen gegen der cleynen welt <sup>5</sup> die so ritterlich warb allhie das sy behielt erlich das selt

<sup>1</sup> Murf

ungewöhnliche, eber lothringifche als elfaffifche Form für : gehabt.

<sup>3</sup> Der Sohn bes Königs von Reapel, von bem bie Rebe ift, war Friedrich, Fürst von Tarent.

<sup>4</sup> Sollte ich fie alle nennen , die hier getöbtet wurden , fo mußte ich berflummen, schweigen: benn ich tenne beren Angahl nicht.

b Begen bie Heine Schaar ber Gibsgenoffen.

In granson sechst und zwentig bliben burgunner das sloss zu behuten zun venstren oben usz getryben wart der merteil durch disz wuten

On bryg ebel ond zwen knaben ba mit sy brand loffen vom stein ' wyber zu losen meynung haben auch zwen von friburg als man mein

Gen losan ruckt ber von burgunde so lang big er sich wiber gant zum velt striten rusten kunde bann wolt er lugen mer schant?

Bnd ben eitgenossen nit abston er hett sy bann bezwungen garben synen wart geschriben schon zu im kam ein vil grosser schar

Wen wor fur granson was gesin er sprach wir wollent bisen bingen recht tun ober bes lyben pin bit wir bie bettler all gezwingen

Die saffoyer 3 zu ber stunt worent im all zu bienst bereit vnd ouch ber graff von remunt 4 fur murten das stettel er sich leit

<sup>1</sup> Brandolf von Stein mar befehlenber hauptmann zu Granfon gewesen und vor ber Belagerung bes Schlosses icon, burch List von ben Burgunbern gefangen, jedoch wieder ausgelöst worben. S. Dieb. Schilling, l. c., fol. 292, und Barante, XI, p. 7.

<sup>2</sup> mbb. schanz, schanze, fr. chance, Bechselfall, Glüdsfall; Glüd.

<sup>3</sup> Die Herzogin von Savohen hatte sich, nach ber Schlacht von Granfon, ju Karl begeben und ihm nach Lausanne Seibenftoffe zu neuen Rlei bungeftuden gebracht.

Der Graf von Romont mar mit 12,000 Mann angerudt.

Mit synen nuwen bussen alle und der grossen welt die er mit im brocht in richem schalle den von murten zu grosser swer

Was fol man von bem leger sagen ber nu ward verfangen hie gezelt wurdent vff geschlagen mortlicher schiesen hort man nie

Dan gegen biser stat beschach manlich bie lut gehalten haben von turnen muren manig sach wart hie zerleyt in stat vnd graben

Da man die statt kal ab geschosz hub er den sturm an eym ort an des sturmens er nit vil genosz mer dann nunhundert stolher man

Blybent in bem graben kleben als wer er ytel vogel lym bas sturwen stund sy nit vergeben ir wasz me bann hie seit ber rym

Die von murten hant ritterlich vnd wie die fromen all gefaren vnd ouch geton ben selben glich die sich jn noten nit ensparen

From houpflut machen lut gehert von fryburg vnd von bubenbergk worent houblut die zum schert vast schiedlich sint in krieges werd

Den eptgenossen bett man kunbe wie murten hart belegen wer von stund an scribent sy dem bunde murten jlens retten der swer Das on verzod i willig beschach von fursten herren stetten lender bie man trostlich zu ziechen sach murten zu losen all sin psender

Durch lucht fursten hoch geboren schicktent ir vold bar furberlich hertzog von luthringen erkoren hett im selber zu bringen sich

Der selbs personlich zu helf kam murten und dem ganten bunde und all die er des zu im nam gut vil man an im brusen kunde

Der hochwurdig furst her ruprecht bischoff zu straszburg etzettra schickt rustig vold dar es kam recht zu der geschlacht die sich macht da

Der durchlichtug herhog sygmunt furst von osterrich sant auch darzu die synen rustig glich zu stunt weder zu spat auch nit zu fru

Der hochwurdig furst herr johanns bischoff zu basel nit enliesz er was auch gernn bes selben mansz ber sin volck rustig bar zu stiesz

Des vold auch das kam zu rechter frist wie anders von fursten gefant by guten zyten kumen ist fur murten koment sy gerant

<sup>1</sup> Bergug .

Fursten und herren alle gar worent willig biser sach von straßburg 1 und basel koment schar ber rustung sch kein zyt verswach 2

Sletstat kolmer und all die bem bund des vast hoch sint gewant komen rustiger vold man nie so bald sach rucken in ein lant

Do ber buntgnossen vold lage schon viz gestrichen hie zu velbe vis ber zehen tusend ritter tage erhub sich vil bes ich hie melbe

Sy zugent all gen murten zu am felben samstag burch ein walt an einem morgen nit zu fru schlug man zu ritter jung vnb alt

All geborn zu bem schilt 3 die des begerten off der fart was edel ist wenig befilt zu tun noch ritterlicher art

Man ging zu rat wie man ben schympf zum besten mocht gefohen an vnb bas er enben mocht mit glympf gar manig vnerschrocken man

Sprach was sol hie ber lang berot es nohet schier bem mytten tag es ist zit bas man vast genot. sich mit bem welschen keyben schlag

<sup>1</sup> Der Strafburger Sauptmann war Wilhelm Herter. — 2 verswigen, burch Schweigen berlieren. — 3 Jum Schilbe geboren, ritterbürtig. — 4 (Einem) genote tuen, Ginen bedrängen, hart zusehen.

Der vus so ferr kompt suchen har blyb er zu bruck in flandern heim er wurd kein heym suchens gewar in tusent jaren von unser keym

Sy zugent fur mit gutem mut als ob fy soltent an ein tant ein vnuerzagt man sollichs tut ber bannoch lugt zu siner schant

Die andern all des glichen recht geordnet worent in gemein schieben schlagen stryllichs gesecht erhub sich balb als ich erschein

Die ruter vingent kecklich an barwider stechen bes guten muts trummbter bliesend bran herlic 1 bran von lothringen bes eblen bluts 2

Was hie ein furst ber nit enliefz er rant trostlich selbs in die vynd zu stucken sprang sin starder spiesz bes sprussen suren hoch im wynd

Die vynd bestundent ein wil manlich vnd zeygten starden widerstant so bald ein hant mocht wenden sich wurdent sy zu der klucht gewant

Man rant hin noch und stach vil abe mancher raysz ab was an im hing ber sym rosz bas mit lybrung s gabe und in zu leben nicht versing

¹ herlich, herliche, herrlich. — 2 Der vertriebene herzog Reinhart, René. — 3 liberunge, Lieferung; mahricheinlich hier, wie liberie, bie Abzeichen des Reiters; Schmud.

Wann die walhen wantent sich als ob sy wollten wider dran grust man sy so unfrintlich das keyner mee sich das namm an

Den rossen lub man ab ben last vnd macht in vil ber sattel ler an ber herberg lag manig gast ber halt 1 daheim gelegen war

Der tutschen schar erlich erkant gar manchem werden capitane sin stahel nieten 2 gar zertrant vil gewer all off bem plane

Lagernt hie die zu der fart fort zu bruchen wurdent gefryt Lanten swert und helsenpart als ob es wer herab geschnygt

In stud und heck schlouff manig man der sich meynd gar engentlich ju diser not verborgen han der an der statt must liden sich

Gefellen mit den langen spießen liessen vmb die hursten 3 tangen jr vil ward man vs bomen 4 schießen vnd reichen mit den langen langen

Das er burch die selpsich not all sin tag so genug gewan Das er dorfft weder win noch brot vnd jn der welt kein sorg mer han

¹ eher, bester, lieber. — ² stählerne, breite Nägel, з. В. аш фейие; vgl.: ritterlichen do zertrant wurden helmes nieten. S. Lexer.

<sup>3</sup> Bufdwert, Balb. "Man tobt fie in ben hurften." Beit Beber, Lieb von ber Schlacht bei Murten. — 4 Baumen.

Big an ben munt all in ben see 1 lieffent vil tusent an ber stunt bie cleglich schruwen ach und wee Das waser ging in in ben munt

Wenn fy sich bucktent burch geschut bas man vom staden 2 zu in bett bisz sliechen was niergent fur nut wenn bas mansz beben gern errett

Wie wol es hie nit mocht gesin wer swynmen sich viss wasser legt wen er lang swamm viel er hin in bas schuff ber see was im zu breyt

Wolt er bann bes wegs her wyber zu staden so mochts ouch nit sin vor scharpfen psylen ausz gesyder bie armbrost trucktent in sy in

Und von ben buchsen klogen ber vil tusent komment in ben see von murten schifftent etlich her bie taten erst ben lebenben wee

Mit schiessen langen vnb hellenpart bie zehelenshalb s lust empfingen weisz jeman ob vergolten wart bie vor ertrenckten vnb bie hingen

Bor granson bie ber furst vnmylt betroug burch zu geseyt genade wie wol das zu bezalen befylt all die hie waren im wasser babe

<sup>1</sup> Beit Weber: "Ein groffe Schaar luff in ben See | Wiewol fie nit mas burften." — 2 Gestabe, Ufer.

<sup>3</sup> zehenzievalt, hundertfältig. W. Wackernagel: zeinzichvalt.

Durch ben see ein langer strom floss vast breyt von menschen schweiss das wasser entpfing vil roten rom etlicher guter moss wol weiss

Das hie ob viertzehentusenb man in wasser verburben vnd am velbe achthundert mee seyt der bas kan dar von gesagen dan jch melbe

Ach wolt got het ber türckisch keyser vierhundert tusent man verloren fur die armen cristen reyser wie wol sy vnser vygend woren

So gund ich in zu leben basz wann bas bes turckenheyden scheit constantinoppel so besasz nygrapont i vnd vil cristenheit

Wie wol das cristenblut an ein vor murten hart gewesen ist meer gnad von gott ein teil erschein wenn dem andern dieser frist

Nit vierzig vff ber tutschen syt vmb kummen sint bes lob man gott bas er genebigklich allzyt geholssen hatt ber tutschen rott

Bud die bewart vor schanden flucht die vom burgunner gesehen wart hie und vor granson die vnzucht macht ablers flugeln manig schart

<sup>4</sup> Regrepont, bas alte Euboea, im ageischen Meere.

Da man ben vinden bezahlt die rent 1 fo lang bitz die fonn jren schin keren ward gein occident vnd das mol nit mer tag wolt sin

Reyt das volck wider hinder sich jn des heren von burgun leger tusent gezelt sundent cosilich? dar under manig kysien seger?

Belagert hatt vor hin vnb ee bie bussen noch all gar bo lagen im lager nit wyt vo bem see stund ein husselin vs geschlagen

Bon holzwerck da der von burgund jnn was gelegen dar jn wart gelegert an der selben stund von lotringen der fromm reinhart

Bnb fin gepslegen wie eins fursten ber grosser eren wurdig ist wenn in wart hungern ober tursten was er wolt zu berselben frist

Das fand man in dem leger hie so vil als man sin haben wolt costhalb clagt sich nieman nie das durch gotlich geschick sin solt

Behalten ward murten ber zyt kedlich wie nusz erretet wart an frommer rettung gar vil lyt wo man die helt noch truwer art

<sup>1</sup> ironifd: bie Schuld entrichten, vergelten .

<sup>2</sup> fie fanben es.

<sup>3</sup> kistenveger, Plunderer.

Mogent lut auch schlosz vnb stett arbeit liben wie die frumen bisz blosz noturst ersorbert hett bas man in strar zu helfs soll kumen

Murten geswig ich biser stunde vnd sag von fromen der etlich all begriffen im benanten bunde geruckt sint mit froyden schall

Son remont 1 bas sy hant verbrant statt vnd schloss sint vast gut gesin milben bas wart auch angerant stesis vnd vissis im selben schin

Iferben und betterlingen ouch bas schon husz genannt morse und jennst und losan in den bingen beschach von remont dem grauen wee

An siner lanbschafft ober all losan die stat geblundert wart nit als remont verbrennet kal mur vud turn brechen wart gespart

Umb bas vnser frouwen tum 2 jun der statt hoch lyt vsf eym bergk der bischoff war auch in dem rum das er burgunsch wer im krieg werck

Man blunbert im ond nam im gar in synem hoff was man sant hussrat sylberin geschirr ond kar war an man surlons werschafft kant

Dieser, sowie die nachfolgenden Namen schweizerischer Städte und Ortschaften find, selbst in ihrer altern oder vollsthumlichen Form, leicht zu erkennen. — 2 Domlirche.

Das sleusst 1 man hin der stett etlich soltent geben han mechtig gut die dar noch hart verknippstent sich die burgunschen disz voel mut

Son friburg in ochtland die rete von saffon und von frankenrich koment zum hertzogen eren siete von sothringen da man gutlich

Die sach beschlofz umb das die land furbass zu friden soltent sin schirmen ein ander vor schad und schand sy gingent der sach gutwillig in

Da nu der flucktig allexander so flucktigklich zu sallin 2 lage hoch mutiger dann zehen ander kill vnd nüst furnam 3 gar vil tage

Gebacht ber herhog von Lotringen wie er nansse sin engen statt wiber mocht an sich gebringen ouch mee schlosz vnd stett die er vor hatt

In lothringen sinem land verloren er wagte die sach vff gut geluck <sup>5</sup> all die im bund gutwillig woren zu helssen im in diesem stuck

Sy koment fur nansse zu leger vnb hulffent bas im wiber wart nansse bie statt bes landes pfleger wart wider ber furst von hoher art

<sup>1</sup> man ichleift, ichleppt; bringt babin.

<sup>\*</sup> Salins. — 3 nichts unternahm; nüst, nützt, nutzit, nichts.

<sup>4</sup> Rangig. — 5 auf gut Bliid.

Doch hett man vor hin arbeit vil mit schießen graben vnd vil kummer ee man nansse erobert die wil seit ich den handel gar ein tummer

Wird ich genant sit ich vor habe so mancher frömden sach gedacht dar umb brich ich umb kurherung abe und sag wie es sich furter macht

Do nu der hertog von burgunde vernam das nansse wider wasz verloren zornig in herten grunde ward er vnd gant bewegt vmb das

Er vor zwen mol so fluchtigklich verloren hett vil tusent man ber bryer stuck beschambt er sich bar vmb sing er zum lesten an

Bu trachten wie er wiber wolt nansse gewynnen in kurter zyt solt es kosen land lut und golt geschriben wart ben sinen wyt

In ober burgun vnd jn flandern in brobant hollant vnd seelande ben lugelnburgern vnd vil andern ir zukunst er das balb besande

And die allermochtigsten die er vermocht in allen sinen landen koment fur nansse zu im her in sinen lager im vsz schanden

Bu helffen wider in großes lob und vingent das zum strengsten an mit bussen schiesten vil zu grob gut zyt in nanse wyd und man Hettent nit halb je liplich pfrun zu großer arbeit die sy hetten und die man tag und nacht musz tun do man lyb und gut wil retten

Bud da man so mit strenger yse tag und nacht on underlosz jn schusset stein und vil sur psyse mit armbrosten und bussen groß

Bil scharmutel begabent sich im land darasster hie und da zu sagen die all beduncket mich nit notursst sin doch also

Bon tuse lienstat und rosier werdent sich die tutschen nehen gon sant nickaus port sy wurdent schier ber burgunschen wasser besehen

Des mancher wassersuchtig wart so das er niemer mee den win genuten mocht von rechter art vil liessent zu der kirchen in

Der fryheit halb ba mit errett etlicher leben ber sy in nam ir keyner mee ein rofzhor hett ber vor hin bar geritten kam

By tusent pferben gewonnent die tutschen den burgunnern da an die sy fundent zu sant nickaus hie und brochten umb funshundert man

Der noch wol so vil wer gesyn hettent die frumen tutschen getan als der von burgund aber die syn da tammerkilchs fryheit schirmbt nieman Weber priester frouwen noch monstrant bar inn das heilig sacrament an etlichem end stund wor vnd gant geschutt inst wasser ward es verspent 1

Monstrant kellich und pateen noment sy und richen schat fant niclaus friheit so wiber steen wolt hie kein tutsch durch wieder sat

Man hett sy von der friheit all genommen wol und gar umb bracht umb dasz disz tun gott nit myszsak wart es zu myden hie für dacht

Bil manig gestrusz ber ich nit sage begobent sich hie vor nansse ba vor ber burgundisch herzog lage bas volck bar inn nit lang zyt mee

On rettung mocht entschutten sich sy hieltent frisch manlich vnb schon hunde rosz kahen ratten ich sprich wurdent ir liebst prouision

Wie wol sy hennen huner und cappen 3 hingen ober die zinnen hin ofz und rufften den burgunschen knappen ist jeman kranck der wart und lusz 3

Ob im die huner mochtent werden wir hand ir me hie dann ir duss 4 haben und essen ir dick vil mit geserben so jr sturmen mussen und graben

<sup>1</sup> gerfplittert, gerftreut. - 2 Rapaune.

<sup>\*</sup> von lusen, losen, aufhorden: bier: paßte auf, martetete.

<sup>4</sup> braugen.

Der hoffsproch trybent sy gar vyl sy gehubent sich basz wenn in wasz ber fürst von lothringen manig wyl reyt nansse halben ob man basz

Mocht geretten und gespysen willig fand er fürsten herren siett wer mocht das lob yemer vol prisen das da mit nansse ward errett

Ob ich nu sagt wie schickerlich ber herren volck hie vnd auch ber stett zum streyt ausz hett gestrichen sich vnd wie man bisz geordent hett

Duch all die nant die zu ritter geschlagen wurdent ritterlich wer nit not vom vngewitter sag ich wie das verkerte sich

Im jenner an bem funfften tag vff funtag ber bryer kunig oben als man vierzehen hundert jor mag galen vnd füben vnd fubtig goben 2

Die jorzal sitt ber geburt cristi hett ber herzog von lothringen zu rosz zu susz schon volck im by stund das trostlich in sinen dingen

Des selben morgen meynt er bie zu spyfien die in nansse waren ober aber sich zu schlagen hie mit den die onferr von den toren 3

<sup>1</sup> Sie ftellten fich beffer als ihnen zu Muth mar.

bagu geben, bagu gablen.

<sup>3</sup> unfern, unweit ber Thore.

Im leger lagent bar zu etlich ryetent man solt beyten <sup>1</sup> bisz morn so spyste man sy volfumlich es kem vil habern win vnd korn

Dar mit sy sich noch gar vil zyt enthieltent vff ouch so wer vngewytter beshalb man nit wyt gesechen kund dar durch beswer

Erwachsen mocht fin bussen zum stryt 'geladen sint gein vns gekert es ist kein kynder spil vil lit dar an das nut vnd schaden mert

Da man sich wiszlich vnberrett vnb all sach noch notursst erzelt fursten herren houptlut der stett eintrechtig wurden hie wart erwelt

Das man die vynde mit froyden alle folt gryffen an in iheseus namen ritterlich mit stryt ond schalle so werden das man sich nit schamen

Dar noch bedorfft gar frolich woren fy all bie reb in so wol gefyel bas etlich knab von vierzig joren lachens offen vergas ben gyel 2

Von freyden das er werden solt sprang mancher als wer er an ein tant vnd zoygte wie er werden wolt mit benden benden schut 3 er sin lant

<sup>1</sup> beiten; ahd. beîton, warten.

<sup>2</sup> giel, Maul; gemein f. Mund.

<sup>3</sup> schüten, schütten, schütten, schütte. imperf. gewöhnlich: schutte.

Und mustert sich als eyner der syner pfenwert! wil geniessen die hellenpart es frouwt die mer und all die bussen kundent schiessen

An dem fontag obgenant zog man von fant niclaus port ° gon nansse zu da das befant der burgunsch herzog vnd das hort

Durch pfissen beuden vnb bem horn von vre de blerren als ein stier erschrack er bes vnb bett im zorn bas bie eitgenossen so gar schier

Komen bann er nit hett gemeyntt bas sy so balb komen weren hert synn ond mut im glich erscheynt bas man in wird allba herseren

Bose eranung st bringt selten guts bas ward im an bem tag wol schin bie tutschen waren fryes muts niber knuwten sy all schon und sin

- Dig Eed to Goodyle

<sup>1</sup> phenninc-wert, pfennewert, eigentl. Etwas bas mit einem Pfennig ober mit Pfennigen fann bezahlt werben; Waare von geringem Werth.

Saint-Nicolas-du-Port, großes Dorf, 3 Stunden süböftlich von Nanzig.

<sup>3</sup> Das forn von Uri, bas vor ber heerschar geblasen murbe.

<sup>4</sup> bofer, ichlecht erworbener Gewinn; von erarnen, ernten, erwerben; eranung ift ein Schreib- ober Drudsehler für: erarnung, bas bie Börterbücher nicht geben; bei Kero tommt jedoch arnune, arnunga, meritum vor. Schmeller-Frommann, I, 147.

Bitten die heplig drufaltigkeyt andechtig vmb genedigen sick 1 vnd maria die kusche meyt die in vor hettent geholssen dick

Graff ofwalt von tierstein 2 ein houptman ouch her wil helen herter rytter 3 vnd jr vil mee die sohend an die tunckel zyt das vngewytter

Sschahent sy bas es zu allem heil ben tutschen wer vom hymel kommen schon nebent vmb burch bisz forteyl sprachen sy wer ber zug genumen

Wir wellent gar groß welt ersparen weber solt man gegen den bussen des selben weges inher faren den vnfern sy gar vil erschussen

Dem rat gevolget ward von stunde gut ordenung hielt man gemein bis vold by syt in brechen tunde sy hyndert weder buss noch stein

Wie wol man auch bahin kert flangen so balb man ben viffat vernam so hett es die zyt nit versangen vber lach vnd graben menglich kam

<sup>1</sup> sige, Sieg; feltener sic, gen. siges.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Oswald von Thierstein, ber sich schon in ber Schlacht von Murten ausgezeichnet hatte, war von herzog Reinhart zum Marschall von Lothringen ernannt worben. Die Nuinen des einst sesten Schlosses Thierstein liegen im Kanton Solothurn.

Bauptmann bes Strafburger Rontingents.

Rennen lauffen schlagen stechen buffen armbrost bogen schieffen erhub sich hie mit glernen brechen abels nieman mocht geniessen

Fursten herren grafen fryen ritter ebel vnb die armen knechte all die lotringisch gewesen syen tribent so ritterlichs gesecht

Das sich die burgundschen wanten zur klucht stund in all ir beger die frumen tutschen in noch ranten vil welscher sattel wurdent ler

In reben heden studen graben in adern matten lachen tieff sy manchen so warm gebedet haben bas er die mettin ba verschlieff

Der bobem wasz vast entpfroren 2 burch bas tieff ryten so haben bie pferb ber psen vil verloren rosz vnb man vielent bick in graben

Der was obenen zugebedet wie man die wolff gruben bedet all was dar in fiel wart erschrecket durch den trefflicken tieffen fall

Ir gar vil wurbent rennen begeren ober bie buschier bruck s bie man ee wart zertrennen behend man fur kam disen truck

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> mettene, metten, mettine, mettin, vom lat. matutina (hora); frz. matine, Frishmesse. — <sup>2</sup> aufgefroren. — <sup>3</sup> Buschwerk, Zweige, welche ben Graben überbeckten, von welchem vier und fünf Berse weiter oben die Rebe war, und welche eine falsche Brüde bilbeten.

Deszhalben must wasser trinden manig jung stolk geraben man mit rosz und harnesch versinden bes etlicher zu vil hett an

Der burguner warb man vil jagen burch graben wasser und burch moss gon conde das in bryen tagen vor was gesin ir offen schloss

Da hin komend sy ylens ryten vnd russten das man sy jn liesz sy wisten noch nit zu den zyten das disz schlosz wider lothringesch hiesz

Das velt gestrouwet lag vol toten <sup>1</sup> hursten und hecken wurden ersucht was otem hett wart voll verschroten <sup>2</sup> funsstusent hettend lebens verrucht <sup>3</sup>

Fursten und grafen wurdent gefangen die beyden basthart von burgunde und etlich ritter sy ward verlangen noch zyt das man sy losen gunde

Under den was ein graff nit klein won nassow von breda eren mylt den hundert tusend cronen allein in wider zu losen nit befylt \*

Den allen es vil gluckhaffter ging bann jrem herhogen ber sich hett sterbens genietet 5 biser binge im velb vff keym pflumfebern bett

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> bestreut, voll Tobter. — <sup>9</sup> verhauen. — <sup>5</sup> verraucht; ansgeathmet, verhaucht. — <sup>4</sup> von bevile, unpersonl. Zeitw. Sinn: es blinkt ihm nicht zu viel; verdrießt ihn nicht. S. W. Wackernagel. Wörterb. — <sup>5</sup> nieten, genietten, mit dem Genitiv, einer Sache siberdriffig sein, sie aufgeben.

Er lag hie ellend nacken ond blosz bes eyner fin knab gon nausse reyt ond brocht die fromd selksam mer i so grosz nieman meynd das er des wor seyt

Man schickt gefangen vnd me mit im ben er vor ganz erkenntlich wasz bo sy in sohen mit luter stym burch clag ir ougen wurdent nasz

Da ber so ellendhafftig lage ber vom britteil ber cristenheit sich ein herr zu schriben pslage vnd mit ein spatt einer hende breyt

Zu beden heit 2 sin manlich scham zu bes end weber priester noch legen 3 lolhart 4 begyn 5 noch nieman kam ber in zum guten mocht bewegen

O gott o gott was grosser sach er was da vor in bryen tagen dar komen in disz vngemach erstocken erschossen ober erschlagen

Lag er hie botman meynt bie hunde hettent sin angesicht ein syt zu gerust bas man in nit kunde erkennen balb der selben zyt

So meynt ein teyl die roszysen habent das so mit tretten verlet die hant syg jemer mee zu prysen hie vnd dort ewig selig geschet

Lindby Crewyle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die fremde, unerwartete, seltsame Nachricht. — <sup>2</sup> hatte. — <sup>3</sup> leie, leige, Laie: — <sup>4</sup> Lollharden, Lollbrüder, waren Laienbrüder die in Gemeinschaft lebten ohne eigentliche Gelübbe auszesprochen zu haben. S. Scherz-Oberlin, Glossar. — <sup>5</sup> Beguinen.

Die in jum sterben hett gericht bes glich beschehe bem werben wybe bie ben gebar ju ber geschicht bie kind ernert in muter lybe

Ich end und sag von ungewitter bas sich hie vor bem strit erhub gant bunckelfar bas schnegen bitter hort vif ba man ober grab und grub

An dem end zu den vynden kam liechter sommenschin von orzent das tunckel wetter an sich nam gotlich helfs aber wart erkennt

Die hie ben tutschen wiberfur clein macht groß vberwunden hett wie david durch stein schling und schnur golliam oberwunden bett

Bu glicher formen from jubit bie holesernem oberwant bie sich ond vil erlost ba mit bie er wolt haben all geschant

Lon burgundie herhog karle zu glicher wysen vinsternisz gewesen wer lothringen arle prosent <sup>2</sup> dem land von bor <sup>3</sup> gewisz

<sup>1</sup> Das Schneien.

Unter ben Merovingern war Arles die Hauptstabt des Comté d'Arles ober de Provence (hier: Profant.) Im J. 933 hatte Rubolf Welf, die dieße und jenseits des Jura's gelegenen Burgunder Lande vereinigt, die den Namen Royaume d'Arles erhielten. Karl's ehrzeiziges Bestreben war dies herrichaften wieder unter sein Scepter zu bringen.

Bar-le-Duc, die Sauptfladt bes Barrois ober Duché de Bar.

Bnb vil landen der jch nit nenn auch stetten die jm kein wider driefz <sup>1</sup> nie haben geton das gott erkenn maria hilfs das jch beschliefz

Mit langen wort die jch abbrich zu sagen wie das vold vis der muren zu nanse anrusst din kint vnd dich do sy verliesen alles truren

Durch herhog karle von burgunde ber nyberlag in diser not ben man zu nansse zeigen kunde verwundet hart gefroren dot

In fant jörgen kirch ward er vergraben <sup>2</sup> Lang noch dem als in menglich fach fin witwe vordert in zu haben vmb hundert tusent nobel <sup>3</sup> sprach

Ein herolt bas man ben licham gon byson4 in burgundie furt bo lyt aller burgunner stam die von recht bas herhogtum berurt

Der herhog von lothringen sagt kein toten licham ich verkouff ist ymant dem synthalb behagt sin lipbesyl ond sursten louss

<sup>1</sup> Berbruß, Beleidigung, Unrecht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bor bem hauptaltar ber St. Georgsfirche zu Nanzig. Im J. 1550 ließ jeboch Kaifer Karl V. ben Leichnam bes herzogs burch bie Ritter bes goldnen Bließes zuruldforbern und ihn in ber Liebfrauenfirche von Brifigge, neben feiner Tochter Maria bestatten.

<sup>8</sup> Goldgulben. - 4 Dijon.

<sup>5</sup> Ift jemand bem es behagt, ber wünscht sein Leichenbegängniß surstlicher Wirde gemäß zu begeben. Auch bei Königshofen, Ausg. v. Segel 322. 605. 606 tommt lipbevil, libpevilhe, neutr. in oben angegebenem Sinne vor.

Sie zu begend fin testament zu orden noch der loblicheit dem sy trostung mit dir gesent und mit geschrifft ein fry geleyt

Er wolt vber ein nansse han vnd herschen in dem guotten land jch hoff er komm nit mee dar von bit er am jungsten tag erstand

Der herhog von lothringen hett bem herolt zymlich antwurt geben vnb geschrifft wie er dar von rett das man dem fursten noch sym leben

Da mocht tun noch geburlicheit vnd fry geleytet was dar kumm doch mit disem underscheit jn nansse zu san ein zymlich summ

Sie mit hab bie lang reb ein enb maria hymels kapferyn hilff bas ein jeglich crift bafz lenb ' mit bicht bufz und ruwigem fun

Und nit so ellendthasst als der der hie an im selbs schuldig wart der ob vil sursten gewessen wer hett er grossen hochmut erspart

Bifz im genebig bin kint erbytt bas er in burch sin ellenb sterben Losz also werben verloren nytt vnb in ee losz im vegsur serben <sup>2</sup>

<sup>1</sup> mehr, besser bafür Sorge trage, sich darum bekümmern. S. lenden, bei Scherz-Oberlin.

<sup>\*</sup> serben, serwen, auch noch jett im Elfaß gebrauchlich, heißt langfam abfterben, auszehren; an unfrer Stelle: schmachten.

So lang bifg in die pin burchkirn in nünfart schoner bann die sunn ach hohe meistrin ber gestirn aller gnad oberfluffig ein brunn

Biss auch ernfilich genannt für die zu bitten darob hundert tuset sinnent halben vmb kommen hie vnd anderswa das nit vercluset 2

Die werdent in der hellen grufft wie die juden heyden und ander furkomm in schwebel bech riff tufft 3 und brynnen wie der salomander

Du vnberystes manbelrys 4 aarones rut stamm von yesse wirb aller cristenheyt vnb pryss bie sytt verscheyben sint und ee

Es fyg joch leblichs ober bot hymel keyferin from ber engel fyt vnser zuflucht zu bir stot hilff kisch vnb stolker lylyen stengel

Bnb schoner vyolbosch im merken bas wir vil armen cristen gar glant erscheynen fur alle kerken vnb fur cristal luter gefar 5

<sup>1</sup> bis ihn bie Bein burchbringe.

a nicht verschloffen ift.

<sup>3</sup> Bech, Reif, Duft.

<sup>4</sup> Der Manbelzweig, wie der Litienstengel und ahnliche Benennungen aus der Pflanzenwelt, die weiter unten vortommen; wie auch andersmo die Ceder, der unverweltlich grunende Oelbbaum, oliva semper viridis, find alte Sinnbilber der Maria.

<sup>5</sup> bon reiner, glangender Farbe.

Maria wolruchen muscathlum bitt ihesum den du hast gesenget surbasz vmb fryd jn cristentum wer yeman der sich surbasz zweyet

Das er bas mit genab fur keme vnd es orben glich an der frist das crist genn i crist nit schaden neme als lang blutuergiesen gewesen ist

Gelegt vos armen wyfe lofen 2 fribsamklich hie vff erben han glanger leytstern 3 spiegel on mosen 4 nym bich voser in mossen au

Das vns din morgenstern gelent 5 zu der obersten iherusalem do wir die henlig drusaltikeit schowen an gottes dyatem 6

Und do empfohen sinen segen so er glorifficieret wurt der helff maria wollest pslegen durch din zart jungsrowlich geburt

Und durch dinen magtum vil kusch gant zu eren diner glorie beschlusset hie hans erhart tusch die burgundisch hystorie.

> Getruckt zu straszburg Anno dni 2c. M.eccc.lxxvij.

gegen. - \* ohne Führer, bilflos; von wison, führen, leiten.

<sup>3</sup> glanzender Leitstern. — 4 Der siedenlose Spiegel, wie das Obige und ber nachfolgende Morgenstern, sind ebenfalls Sinnbilber ber Maria.

6 geleite, führe. — 6 an Gottes Diadem, Krone, sieht hier für den Thron Gottes.

Dyrae by Google

## Inhaltsverzeichniß.

## A. Größere Arbeiten.

|                                                      | Seite |
|------------------------------------------------------|-------|
| Borwort                                              | V     |
| Alphabetisches Berzeichniß ber bisherigen            |       |
| Mitarbeiter ber Alfatia                              | VII   |
| I. Bier Briefe von Johann Friedrich Oberlin,         |       |
| ebem. Pfarrer im Steinthal. Aus ben Sahren           |       |
| 1776, 1782 und 1786. Mitgetheilt von Ben-            |       |
| riette Schneegans                                    | 1     |
| II. Dreiundzwanzig Briefe von J. B. Gebel an         |       |
| bie Familie D. Schneegans in Strafburg.              |       |
| 1804—1822. Rach ber Driginalhanbschrift mit=         |       |
| getheilt von henriette Schneegans                    | 17    |
| III. Der Rlapperftein nebft ähnlichen Strafarten für |       |
| munbliche und thatliche Beleidigungen, und bie       |       |
| Beftrafung bes Fluchens und Gottes=                  |       |
| lafterne im Elfaß. Beitrage gur altern Rechte-       |       |
| und Sittenkunde nach gebruckten und hanbichrift=     |       |
| lichen Quellen bearbeitet von August Stöber.         |       |
| Mit 14 Beilagen und 2 Abbilbungen.                   |       |
| Borwort                                              | 71    |
| I. Der Klapperstein                                  | 73    |
| Beilagen No I-VI                                     |       |
| II. Bestrafung bes Fluchens und Gottesläfterns im    |       |
| Elfaß                                                | 145   |
| Beilagen No I-VIII                                   | 176   |

| Seite                                              |
|----------------------------------------------------|
| IV. Spridmorter und fpridmortliche Rebens:         |
| arten aus bem alten Sanauer Lanbe.                 |
| Mitgetheilt von Julius Rathgeber, Pfarrer          |
| zu Ernolsheim, bei Elfaß-Zabern 185                |
| V. Elfässijde Bolkssprache und Bolkssitte.         |
| Mitgetheilt von J. G. Stoffel und August           |
| Stöber 193                                         |
| 1. Gruße und Bescheibformeln beim Borübergeben     |
| im Dorf ober auf bem Felbe 195                     |
| 2. Bolfsscherze                                    |
| VI. Sechs elfäffische Sagen und Bolksmärchen.      |
| Mitgetheilt von J. G. Stoffel und Aug.             |
| Stöber 199                                         |
| 1. Die weiße Jungfrau im Kalchofenboben 201        |
| 2. Der schwarze Bod auf ber Vacherie —             |
| 3. Der warnende hafe 202                           |
| 4. Der herenplat auf ber haibe                     |
| 5. Dumm und Dümmer. Sennheimer Mundart 203         |
| 6. Der reisende Schneibergeselle. Sagenauer Mund-  |
| art                                                |
| VII. Annahme Sans Bölgli's von Colmar als          |
| Werkmeister bes Münfters ju Thann.                 |
| 1540. Aus bem Pfarrarchiv ber Kirche bes           |
| h. Theobalbus zu Thann 207                         |
| VIII. Die ehemalige Herrschaft Ahweiler im Kreis   |
| Zabern. Nach geschichtlichen und handschriftlichen |
| Quellen bargestellt von Dagobert Fischer 215       |
| IX. Zweiundzwanzig beutsche Urkunden aus           |
| bem 13. Jahrhunbert. Aus Strafburger               |
| Archiven mitgetheilt von einem Liebhaber alter     |
| elfässischer Geschichte245                         |
| An ben Herausgeber ber Alsatia 247                 |

|                                                  | Seite |
|--------------------------------------------------|-------|
| Die Urkunden                                     | 249   |
| Sprachliche Erläuterungen bazu                   | 282   |
| X. Sanct Anftet, ber Batron ber Befeffenen.      |       |
| Mitgetheilt von J. G. Stoffel                    | 289   |
| XI. Die Gemeinbeordnungen bes Stäbtchens         |       |
| Reichenweier im Anfang bes 16. Jahrhun=          |       |
| berte, von Chuard Ensfelber, Pfarrer gu          |       |
| Reichenweier                                     | 295   |
| (S. bie Abbilbung bem Titelblatt gegenüber.)     |       |
| XII. Acht fleinere geschichtliche Mittheilungen  |       |
| aus ben 11., 14.—17. Jahrhunderten               | 311   |
| 1. Aus Spedlin's hanbichriftlichen Kollektaneen, |       |
| Tom. I. 11. Jahrhundert. Ludwig Schnee=          |       |
| gans                                             | 313   |
| 2. Das bie herren og bem Elfas ein Renf gen      |       |
| Bern wolten thuon. 1350. Aug. Stöber             | 315   |
| 3. Die Stadt Zabern hulbigt bem König Ruprecht.  |       |
| 1485. Dagobert Fischer                           | 316   |
| 4. Bermittelungsfpruch bes Ammeisters von Straß: |       |
| burg zwischen ben Tobtschlägern eines Straß-     |       |
| burger Lehrmeifters und beffen Wittme. 1457.     |       |
| Rudolf Reuß                                      | 317   |
| 5. Ein von Meifter und Rath von Colmar gegen     |       |
| einen ungehorsamen Bürger aus ber Schuh-         |       |
| macherzunft ausgesprochenes Urtheil. 1546.       |       |
| X. Mossmann                                      |       |
| 6. Gin Stettmeifter von Colmar nimmt vor bem     |       |
| Rathe Schmachworte zurud, die er wider ben       |       |
| Dbriftmeifter, zwei andere Stettmeifter und      |       |
| ben Gerichtsschreiber ausgestoßen hatte. 1555.   |       |
| Aug. Stöher                                      | 321   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 7. Bur Geschichte bes Schwebenkriegs im Sunbgau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 1633. A. Ingolb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 322   |
| 8. Circular-Berfügung ber bischöflichen Regierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| von Zabern gegen französische Werbungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 1671 und 1672. Dagobert Fischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 324   |
| XIII. Freiheit ber Mülhaufer Bürger in Male=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| fizsachen. Aus ber im Mülhauser Stadtarciv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| aufbewahrten Gerichts- und Bürgerrechtsordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| vom J. 1552 mitgetheilt von Nikol. Chrfam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 327   |
| XIV. Bur Gefdichte bes Bietismus im Glfaß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 1741. Mitgetheilt von Cb. Ensfelber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 333   |
| XV. Die burgundisch Syftorie. Gine Reim-Chronik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| von Hans Erhart Tusch. 1477. Als Beitrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| zur vierten Jahrhundertfeier ber Schlacht von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Murten (22. Juni 1876) herausgegeben von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Ebmund Wendling und August Stöber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Die burgundisch Hystorie Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 357   |
| €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Company of the Compan |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| B. Miscellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 1. Salomo Franzelius, eines ichlesischen Dichters bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 17. Jahrhunderts, Lobspruch auf Straßburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15    |
| 2. Aeltere Boltsbücher bie im Elfaß gelefen murben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16    |
| 3. Apothefer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _     |
| 4. Der Abel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 67    |
| 5. Der rechte Abel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 68    |
| 6. Dunbärzte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 7. Dem Tob entfliehen wollen 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14    |

|     |                                                | Seite |
|-----|------------------------------------------------|-------|
| 8.  | Rnapphansen                                    | 288   |
| 9.  | Gelb                                           | _     |
| 10. | Th. Murner wider die Hegen                     | 293   |
| 11. | Ueppige Kleibertracht                          | 294   |
|     | Balthafar han über die ehemaligen Bewohner von |       |
|     | hatten, im Unter-Elfaß                         | _     |
| 13. | Vergebene Arbeit                               | 310   |
| 14. | Herrendienst                                   | _     |
| 14  | bis. Alles über Alles                          | 332   |
| 15. | Namen ber Gibechse im Eljaß                    | _     |

## Berichtigungen.

- S. 78. 3. 4 von unten, im Text, lese man Sporen statt Sporren.
  - S. 248. 3. 3 von unten, Rote, I. Bigthum ft. Bigthum.
  - S. 250. 3. 6 von unten, I. globe ft. gloube.
  - S. 278. Lette Beile von Rr. 20, I. fant ft. hant.
  - S. 281. Zeile 9 von oben, I. werltliches ft. wertliches.
  - S. 297. Der Titel : Ginleitung, ift gu ftreichen.
  - S. 335 ift bie Biffer 1 gu ftreichen.

Muthaufen, Drud von Bruftlein u. Comp.

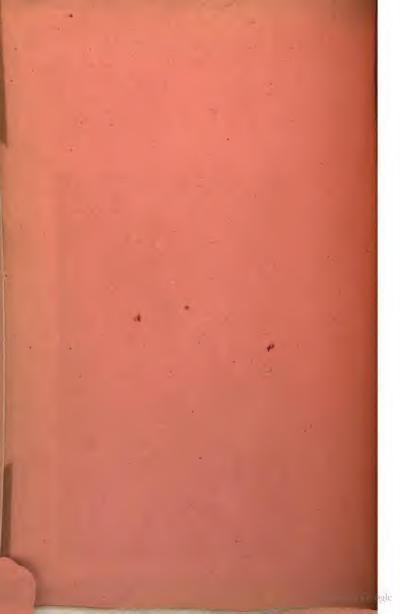

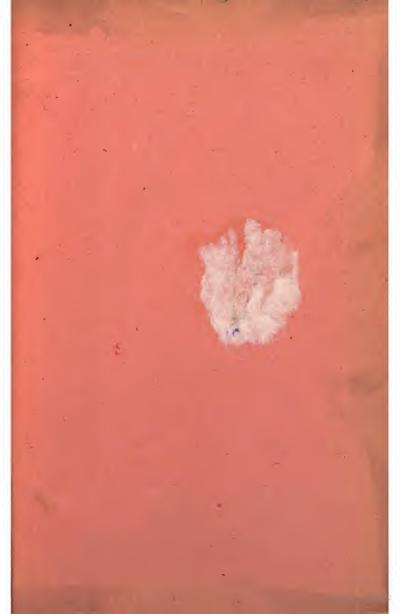

